

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

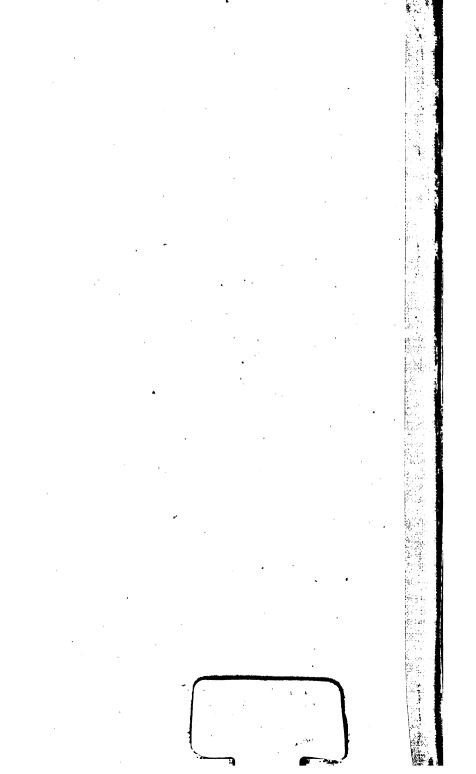

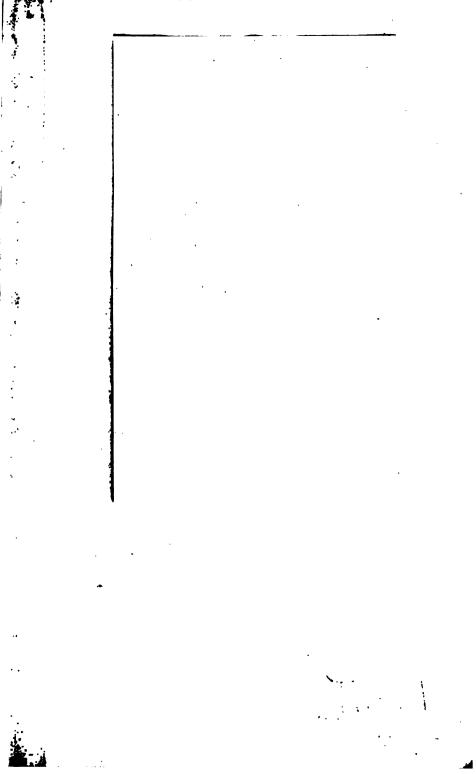

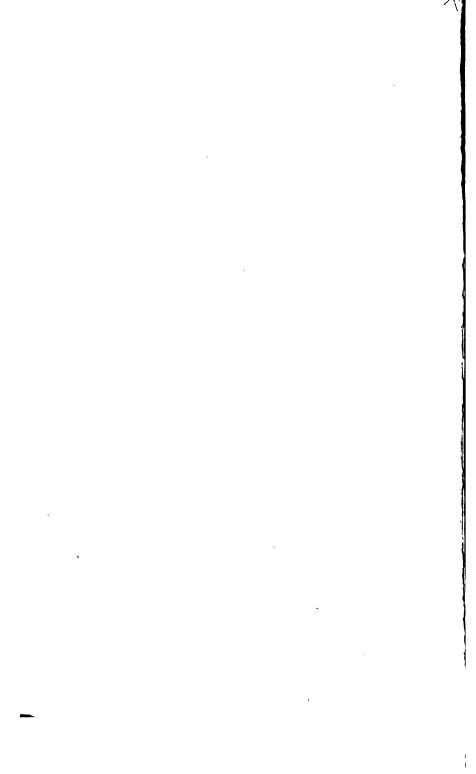

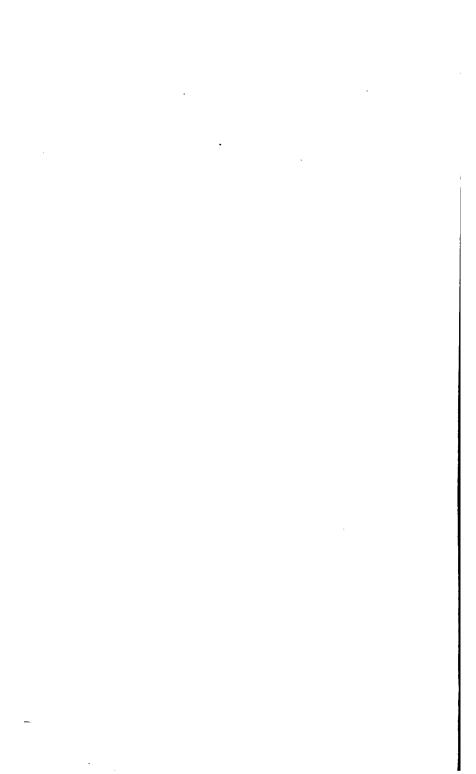

# Culturstudien

aus brei Jahrhunderten.



Zweiter, unveränderter Abbrud.

Stultgart.

J. G. Cotta'f cher Berlag. 1859.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung in Stuttgart und Augeburg.

## Dorwort.

Ich gebe hier eine Sammlung von Studien zur Culturgeschichte des siebzehnten, achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts, die unter sich verbunden sind durch die Art des Stoffes wie der Arbeit.

Durch die Axt bes Stoffes, insofern ich das Kleinleben der Periode in seinen heimlicheren Schlupswinkeln zu belauschen suchte und einsame Waldpfade ging, die vielleicht nur auf Uniwegen zum Ziele führen oder gar im schweigenden Dickicht sich verlaufen, nicht den großen Heerweg zwischen Stadt und Stadt.

Durch die Art der Arbeit, insofern mir schon der Stoff den klein und sein ausmalenden Genrestyl gebot, der ja darum doch auch größere Umrisse im Hintergrund zeigen darf. Man hat neuerdings vorgeschlagen, Genremalerei durch Sittenmalerei zu verdeutschen, ein Wort, das ich mir für meine Darstellungsart auch recht gern gefallen lasse. Den Ausgang meiner Studien bildet hier wie anderwärts die

Bolkstunde und die Kunstgeschichte; indem ich beide mit einsander und mit dem Gesammtbilde der Gesittung zu verbinden suche, erwächst mir mein besonderer Standpunkt für die Culturgeschichte.

Da diese Auffäße in einer Periode von acht Jahren verfaßt wurden, so schrieb ich zu meiner Rechtsertigung einem jeden seine Jahrzahl bei. Denn Ansang und Ende dieses Buches umspannt den ganzen Zeitraum meines bisherigen selbständigen Schriftstellerlebens, in welchem ich doch hoffent-lich nicht ganz auf der gleichen Stelle stehen geblieben bin. Nun habe ich zwar alle Bestandtheile im Blick auf's Ganze neu durchgebildet, und jene vereinzelten Bruchstücke, welche früher in Zeitschriften veröffentlicht wurden, verhalten sich zur gegenwärtigen Arbeit, wie ber Carton, den nur ja auch vorweg ausstellt, zum Gemälde. Allein die esse Anlage behauptet überall ihr Recht, und ihren Zeitpunkt in's Auge zu sassen, ist für den Leser vielleicht ein Ant der Billigkeit.

München, am 30. Oftober 1858.

28. S. Riehl.

## Inhalt.

## Erstes Buch.

| Historisches Stillleben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ecite       |
| Der homannische Atlas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3           |
| Studien in alten Briefftellern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>22</b>   |
| Bolketalenber im achtzehnten Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38          |
| Das lanbschaftliche Auge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57          |
| Das mufitalifche Ohr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80          |
| Alte Malerbilcher als Quellen zur Bolfstunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 102         |
| Der Kampf bes Rococo mit bem Zopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 127         |
| Die Rapoleonische Kunstepoche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 144         |
| Samuel Amsler. Gin Charaftertopf aus ber Milnebener Kunftichule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 176         |
| Zweites Buch.<br>Zur Bolkstunde der Gegenwart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 205         |
| and the control of th | <b>280</b>  |
| Der Gelbpreis und die Sitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>20</b> 0 |
| <i>5</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 261         |
| II. Der Stadtplan als Grundriß ber Gesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 270         |
| III. Das Bompeji ber Renaissance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 284         |
| IV. Aus ber Zunftstube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300         |
| V. Antiquarische Brivatstubien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 307         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 311         |
| VII. Die kirchliche Parität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 317         |

## Drittes Buch.

## Bur afthetifden Culturpolitit.

| •                                                     |      |    |  | Ceite       |
|-------------------------------------------------------|------|----|--|-------------|
| lpfere musikalische Erziehung. Briefe an einen Staats | nanı | ı. |  |             |
| Erfter Brief. Plan und Biel                           |      |    |  | 333         |
| 3 weiter Brief. Geiftliche Gaffenmufit                |      |    |  | <b>3</b> 35 |
| Dritter Brief. Die Kirche als Kunftichule             |      |    |  | <b>34</b> 0 |
| Bierter Brief. Boltegefang                            |      |    |  | 349         |
| Fünfter Brief. Beermufit                              |      |    |  | 354         |
| Sechster Brief. Geige und Klavier                     |      |    |  | <b>36</b> 0 |
| Siebenter Brief. hiftorische Studien .                |      |    |  | 367         |
| Achter Brief. Das subjective Pathos                   |      |    |  |             |
| Reunter Brief. Mufitalifde Architettonit              |      |    |  | 381         |
| Behnter Brief. Die Antite in ber Tontunft             |      |    |  | 391         |
| Elfter Brief. Dufitgefchichte                         |      |    |  | 399         |

Erstes Buch.

Historisches Stilleben.

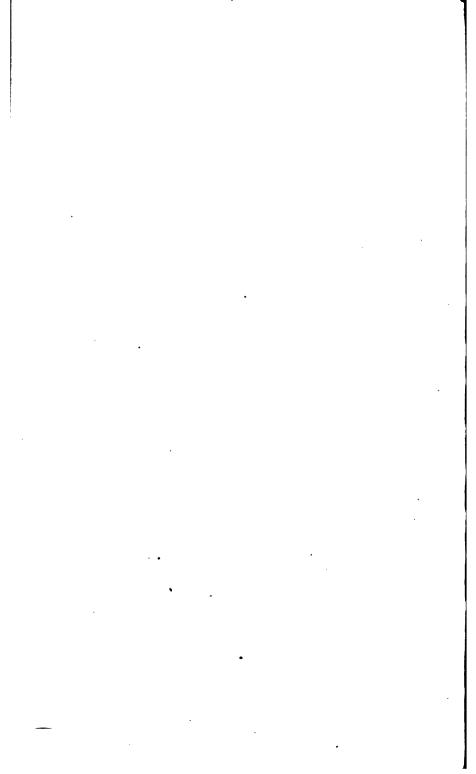

## Der Homannische Atlas.

1853.

Wenn man in Nürnberg die malerische Straße zur alten Reichsburg hinauswandelt, dann liegt uns zur Linken das stattliche Haus weiland Johann Baptist Homanns. — Suae Caes. Majestat. Geographus, des römischen Kaisers Geograph, psiegte sich der merkwürdige Mann zu unterschreiben, der dem Kloster und der Notariatsstude entronnen war, um seinem Stern zu solgen und der erste deutsche Landkartenverleger seiner Zeit zu werden. Dieses Haus ist jetzt ein stilles Privathaus; vor hundert Jahren dagegen hatte eine staunenswerthe Betriebsamkeit ihren Sitz darin ausgeschlagen.

Homann hatte ein gutes inneres Recht auf seinen Ehrentitel eines Geographen ber kaiserlich römischen Majestät, benn für die Aussaat geographischer Kenntnisse unter allem Bolk bes heiligen römischen Reiches hat Keiner so durchgreisend und andauernd fast ein Jahrhundert lang gewirkt, als er und seine Erben und Geschäftsnachfolger, das "Homann'sche Haus."

Der Homann'sche Atlas, biese Landlartensammlung ohne Ende, war seiner Zeit ebenso zum Sprüchwort geworden,

wie bei ben vorhergegangenen Geschlechtern Abam Riesens Rechenbuch. Auch bieses hatte seine ungeheure Verbreitung durch das ganze Reich, zahlreiche Rachdrücke ungerechnet, hauptsächlich den Rürnberger Pressen zu danken. Adam Riesens Rechenbuch lebt im Volksliede fort, und in dem popuslären Spos vom und für den deutschen Philister des achtzehnten Jahrhunderts, in der Jobsiade, ist dem Homann'schen Atlas ein Denkstein in Knittelversen geseht.

Beeren bezeichnet die Chartographie der ersten Sälfte bes siebzehnten Jahrhunderts als die hollandische Beriode, ber zweiten Sälfte als die frangofische, die erste Sälfte bes acht= zehnten Sahrhunderts aber als die deutsche Beriode, und zwar lettere wegen bes berrichenden Ginflusses ber bomann'iden Offizin. Bom rein fachwissenschaftlichen Standpuntte fann man es bezweifeln, ob homann ebenbürtig feb, gleich einem Mercator und Caffini an die Spite einer Cpoche ber Landkarten-Geschichte gestellt zu werben. Im Sinne bes Culturbistoriters aber bat Seeren Recht. Die volksthumliche Breite deutscher Bildung und jene verschmelzende Rraft, momit fie ben besten Besit frember nationen sich ftets eigen gu machen weiß, spricht epochemachend aus homanns Kartenblattern. Sein Atlas ift ein fortlebendes Reugnif für die allgemeine Liebhaberei ber geographischen Studien, welche bas achtzehnte Jahrhundert auszeichnet. Mit der französischen Revolution war dem friedlichen geographischen Dilettantismus und zugleich der Epoche des Homannischen Atlasses ein Ende gemacht. Als die Jakobiner kamen, vergagen die deutschen Reichsftande die Kartenaufnahme ihrer Duodezgebiete, vergaß das große Publikum die Wilden und ihre Palmwälder und den

Traum von dem idpllischen Leben der Raturvöller, dem es am warmen Ofen, eingenickt im weichen Polstersessel moderner Civilisation, so behaglich sich hingegeben hatte.

Mit den Landkarten ging zugleich eine ganze Schule von Rartenzeichnern aus bem Homann'schen Hause bervor. gezeichnete Mathematiker und Geographen, wie Tobias Mayr und Johann Matthias haas legten ben Grund praktischer und tednischer Tüchtigkeit bei Somann. Der Erstere ver= suchte sich im Anfange bes achtzehnten Jahrhunderts sogar icon mit einem bistorischen Atlas und einem kleinen Rarten= werk zur biblischen Geographie. Ueberall regt sich wimmelnde Emfigfeit, Bilb und Grundplan von Land und Meer recht gemeinnützig zu machen. So werben unter Anderem auch die Relieffarten, welche man schon im siedzehnten Jahrhunbert erwähnt, aber inzwischen wieder vergeffen batte, hundert Jahre später neu ersonnen und praktisch ausgebeutet, und zwar zunächst in dem Lande, welches von Natur das meiste Relief besitt, in der Schweiz.

Einzelne Züge aus der Lebensgeschichte von Kartenzeichnern der Homann'schen Periode bekunden, wie man die Kunst der Landkarten damals mit einer Begeisterung ergriff, die eben nur in Tagen des jugendlichen Aufschwunges solcher Betriebsamkeit vorzukommen pslegt und entzündet an der neu erwachten begeisterten Borliche aller Gebildeten für das geographische Studium. Es ist als hätten jene Kartenzeichner mitgeahnt, daß sich die Wissenschaft vorerst des Bodens, auf dem wir stehen, versichern müsse, um gegen den Abend des Jahrhunderts die Welt zu bewegen. Wie Homann der äußeren Bestimmung zur Kanzlei und zum Kloster entslieht,

bamit er ber inneren Berufung zu ben Landsarten folge, so arbeitete sich Martin Hieronymus Mair vom Zimmermann zum Kartenzeichner, Mathematiker und Landgeometer hinauf. Sein Landsmann, Matthäus Seutter von Augsburg, ein Schüler und nachgehends ein Nebenbuhler Homanns, begann mit der Bierbrauerei; aber auch ihn trieb sein Genius aus dem Brauhause in das Atelier des berühmten Kartenzeichners, und der zum Brauer bestimmte Knade beschloß sein Leben — gleich seinem Lehrmeister — als kaiserlicher Geograph und geschmüdt mit einer kaiserlichen goldenen Gnadenkette.

Die Geographie war burch bas ganze achtzehnte Jahrbundert ein Lieblingsstudium der gebildeten Welt. In den Röpfen der Masse begann es licht zu werden, wenigstens in Betreff ber größern Erkenntniß der Erdkunde. Die Aufklä= rung wollte nicht blos in den theologischen Simmel hinein= schauen; sie blidte nicht minder neugierig über die Erde bin. Die großen Weltumsegler in der zweiten Sälfte des Jahrhunderts ließen den fünften Welttheil, den die Hollander gefunden, mabrend wir uns im dreißigjährigen Rriege herum= folugen, jest erst in vollen und bestimmten Umriffen vor ben staunenben Augen Europa's aus bem Meere aufsteigen. Wer damals in den Bolkskalendern, in Unterhaltungsbüchern und Jugenbichriften recht intereffant werben wollte, ber führte die Leser — nicht mit Kabeln wie vordem — sondern mit bürrer geographischer Weisheit — auf irgend eine Insel bes stillen Oceans; und in einem ABC=Buch aus Grofvaters Zeit wird beim D in rührenden Berfen geklagt, daß Cook auf "Dwaihi" erschlagen worden.

Die "Kinderfreunde" und Fibeln der Nationalisten und

Abilantbropen predigen von der culturgeschichtlichen Macht bes Somann'iden Atlaffes. Das Gewicht der geographischen und Reiselitteratur in der Aufflärungsveriode ist vergleichbar rem Einfluß, mit welchem die Naturwissenschaft jest ben Geift ber Reit zu beberrichen beginnt. Physit und Chemie klopfen bereits an die Thüren der Frauengemächer und fie werden noch weiter bringen. Wie vor siebenzig Rabren bie Reisebeschreibung bas Rindermährden, die Robinsonade Fabeln, Sagen und Legenden in Schule und Saus verbrängte, fo wird man in dreißig Jahren physitalische Miniaturapparate als Nürnberger Spielzeug verkaufen und demische Bräparate eigens für Experimente in den Puppenkuchen der achtjährigen Kinder berrichten.

Die eigentlichen gelehrten Spstem= und Schulzöpfe schauten vor hundert Jahren die Erdfunde noch ebenso sehr über die Achsel an, wie später ihre Nachfolger die Naturwissenschaften und heute die Bolkskunde. Es half aber nichts und wird nichts helsen. In den Encyklopädien ließ man die Erdbeschreibung gar nicht als eine besondere Wissenschaft gelten, man rubricirte sie meist wie einen zufälligen Anhang unter die Geschichte.

Dieser stillen Berachtung gegenüber beurkundet sich aber der allgemeine geographische Heißhunger unserer Groß = und Urgroßväter um so lauter in dem wunderbaren Eiser, womit man sich plößlich auf die populäre geographische Litteratur warf.

Selbst die allgemeinen Bestimmungen der mathematischen Geographie, die wir nach den Schuljahren wieder vergessen wie unsere Schulfreundschaften, sessellten damals durch den Reiz der Reuheit. Unter den Homannischen Karten sindet sich

eine Planiglobentafel von 1746, worauf die Erdhalbtugeln eigens für den Standpunkt der Nürnberger gezeichnet sind: der Halbkreis der Erdobersläche, wie er sich ausnimmt, wenn Nürnberg im Mittelpunkte steht, eine eigene Antipodenkarte von Nürnberg und ein hemisphaerium sphaerae obliquae pro horizonte Norimbergensi. Der Nürnberger ließ sich damals seinen Gulden nicht gereuen, um nicht blos im Wort, sondern auch im Bilde zu erfahren, wo eigentlich die Leute zu sinden sind, deren Fußsohlen sich genau der St. Lorenzestriche zukehren und die unter seinen eigenen Fußsohlen umberlausen, wie die Mücken an der Stubendecke.

Solche chartographische Experimente waren unsern Borfahren eben so neu und anziehend, wie uns das Verbrennen eines Diamants.

In dem alten "Antiquarius des Rheinstroms" (von 1740) ist noch bei jedem kleinen Reste dessen geographische Länge und Breite nach Graden und Minuten pflichtlich angegeben. Diese Bestimmungen, die schier bis zu den Dörsern hinabgehen, waren großentheils gewiß nur so auf's Ungefähr gegriffen, ein wohlseiler gelehrter Holusposus. Es gehörte aber einmal zur seinen Bildung, daß ein mit der Perücke gekrönter Stadtbürger wisse, unter wie viel Graden longitudinis et latitudinis sein vaterstädtisches Rathhaus liege. Bon den Gebildeten in Dachau wird es aber heutzutage wohl kein Einziger mehr an den Fingern herzählen können, wie viel Grade und Minuten Dachau von der Insel Ferro und vom Aequator entsernt ist, und von den Gebildeten in Münzchen wissen auch nicht mehr Viele die Lage ihrer Stadt ausewendig zu bestimmen. Kämen unsere Urgroßväter aus dem

Grabe zurud, fie würden bas für einen bebeutenben Rud= schritt in ber geographischen Bolksbildung erklären.

Die alten hollanbischen Kartenzeichner überragten unsern homann in der Keinheit und wissenschaftlichen Genauigkeit ihrer Blatten, und bedeutende Kartenwerke, welche um die Mitte des \* Jahrhunderts in Paris und London erschienen, kamen jenen flaffischen Muftern von Amsterdam febr nabe. Selbst in Rußland that sich die Staatsindustrie der Atademie von St. Betersburg mit glänzenden chartographischen Thaten bervor, und mit den alten Karten der Berliner Akademie kann der Ho= mannische Atlas ebensowenig um ben Preis wissenschaftlicher Gediegenbeit ringen. Aber er ist unvergleichlich in der naiven Universalität seines Gesammtinhaltes. Denn er ver= breitete nicht nur die geographische Bildung überall bin; fondern er nahm auch die Mittel dazu höchst ungenirt überall ber, wo er fie am besten fand. Da nämlich bie Homannische Offizin nicht bloß Originalkarten lieferte, sondern auch hollandische, französische, englische, russische und selbst italienische Blätter bis auf den Bunkt nachstach, so bildet der vollständige Homannische Atlas eine Art Enchklopädie der Kartenzeichnung aller Nationen bamaliger Zeit. Die Augsburger Kartenverleger waren bann flugs wieder binter ben Homannischen Blättern ber und stachen die Nachstiche noch einmal nach. Ober es traf sich wohl auch umgekehrt, daß sich das Nürnberger haus die Originalplatten aus dem rivalisirenden Augsburg zu Ruten Denn die Arbeiten von Seutter, Lotter u. A. in machte. Augsburg konnten mit dem Homannischen Fabrikat wohl in bie Schranken treten, aber sie beberrschten nicht durch ihre Masse den Markt gleich jenen.

Wir sehen uns eben hier noch einem Culturzustande gegenüber, wo der mangelhafte Schut des litterarischen Sigensthums nicht verderblich wirkt, sondern fördernd. Je tieser die Bildung in's Bolk dringt, um so strenger muß jenes Sigenthumsrecht begränzt werden. Hätten wir zu Homanns Zeit internationale Berträge zum Schut des Landkartenverslags besessen, so würde der deutsche Kartenstich, so plump und sehlerhaft, wie er war, noch lange stehen geblieden sehn. Währt dann aber diese Schutlosigkeit noch sort, wenn Kunst und Handel bereits auf den eigenen Beinen steht, dann wird sie beides eben so sicher zerstören, wie sie es früher sördern hals. Darum ist es ganz natürlich, daß der Begriff eines litterarischen Sigenthumsrechtes erst spät und bei hochentwickleter Cultur zur klaren Ausbildung kommt.

Seistliche Fürsten, Grafen, Herren und Städte, beren Gebiet nicht groß genug war, daß der Verleger auf eigenes Wagniß eine Karte hätte stechen mögen, sesten wohl ein gutes Stück Geld daran, auf daß eine recht große Specialskarte in Folio auch von ihrem Lande in der berühmten Nürnberger Werkstatt entworsen und dem Homann'schen Atlas einverleibt werde. Es war das eine Standess und Ehrensausgabe. Indem der kleine Herr sein kleines Land in gleich großem Format neben den großen Ländern in dem klassischen Atlas prangen sah, hatte er eine Urkunde gestistet seiner souveränen Herrlichkeit, die wohl im Maß, nicht aber in der Art von jener der großen Herren verschieden war.

Dadurch ist eine Masse ber kleinsten Aufnahmen in bie Homannische Sammlung gekommen, wie sie die ältere Chartographie wohl keiner anderen Nation aufzuweisen hat. Ja

wir sinden dort Specialkarten von Ländsen und Stadtgebieten, die wir selbst heute höchstens für eine Amts- oder Gemeinderegiskratur, nicht aber für die Deffentlichkeit ausarbeiten würden. Nur der deutsche Partikularismus machte es möglich, daß sich die alte Landkartenzeichnung so in's Kleinste und Einzelste ergehen konnte. Allein er stiftete damit ein gutes Werk. Unsere Vorsahren wären gewiß nicht so leidenschaftliche Geographen geworden, hätten die Kartenzeichner nicht dem damaligen dreihundertsältigen Lokalpatriotismus so wohl gethan, indem sie jedes Reichsland, das anderthalb Mann zur Reichsarmee zu stellen hatte, so groß und stattlich mitten unter die Weltkarten setzen.

Durch ein seltsames Spiel des Aufalls fehlt in meinem Homannischen Atlas trop ber vielen Specialkarten winziger Reichsländer — eine Karte von Deutschland. Statt ibrer ist eingefügt eine französische Karte de l'Empire d'Allemagne, und zwar, wie die Titelvignette fagt, entworfen zum Sandgebrauch des Herzogs von Burgund (1787). Diese Karte ift in der That interessanter, als wenn selbst Tobias Manr's damals weitberühmtes Blatt von Deutschland die Sammlung zierte. Der Pariser Zeichner hat zur Instruktion bes französischen Brinzen ein Großbeutschland an den Westgränzen berausgezeichnet, wie es allerdings bätte seyn sollen, wenn man im beutschen — nicht aber im frangösischen — Geiste des Reiches Vollbestand gewahrt bätte. Ganz Elfaß, Loth= ringen und die Schweiz erscheint nämlich hier noch mit ein= begriffen in der Haute-Allemagne, Holland in der Basse-Allemagne, gewiß nicht um die Macht Deutschlands, fon= dern vielmehr dessen Ohnmacht als eines bloßen geographischen

Begriffs zu versinnbilden. Zugleich mochte die Ausdehnung des beutschen oberrheinischen Kreises dis an die Quellen der Saone, Marne und Maas an die alte Theorie der Reichstandschaft Ludwigs XIV. erinnern, der deutscher Reichsstand war, wenn er in unsere Angelegenheiten drein reden, und souveräner König von Frankreich, wenn er drein schlagen wollte.

Die vopuläre Karte im achtzehnten Jahrbundert sollte über das Allgemeinste belehren, sie follte ein gezeichnetes Handbuch ber Geographie seyn; aber sie vermaß sich noch nicht eines wiffenschaftlich genauen Bilbes ber Landesoberfläche. Darum genügt ibr noch eine bloß sombolische Bergzeichnung, wo wir bereits zur bildlichen Schraffirung aufgestiegen sind; bei ben Stäbten und Dörfern bagegen, wo wir jest lediglich ein symbolisches Zeichen fegen, versucht fie ihrerfeits ein kleines Abbild aus der Bogelperspektive, wobei es nicht barauf ankam, wenn ein Kirchthurm etwa zwei Stunden Wegs weit in's Land bineinragte. Nach bem Muster ber großen französischen Kartenwerte fügte man am Rand gern allerlei belehrende Weisbeit bei. Wußte man kein besonderes Terrain in die Länder fremder Welttheile einzuzeichnen, fo schrieb man eine gedrängte historische Abhandlung auf ben weißen Raum der terra incognita, wie dann etwa Hoch= Asien ober Inner = Afrika zu solchen Excursen ein treffliches Papier bot. Erft allmählig schwinden biese Schulübungen aus den Kinderjahren der Chartographie — ein Fortschritt, ber sich im Verlauf bes Homannischen Atlasses sehr anziehend beobachten läßt.

Politisch=statistische Volkskunde konnte man aus seinen Blättern viel besser lernen als wissenschaftliche Landeskunde.

Darum ward auch die Specialkarte bier kaum noch als Reisefarte angelegt, während sie jest immer ausschlieklicher Reise= Die Menschen bes achtzehnten Jahrhunderts . farte wird. fannten das beneibenswerthe Glud des modernen Aufwanberers noch nicht, nach einer in genauer Terrainschraffirung wiffenschaftlich burchgearbeiteten Specialfarte ein fremtes Land ficher zu durchstreifen, ohne jemals einen Bauer um ben Weg zu fragen, ja die Eingebornen zu veriren, indem man ibnen zeigt, daß man als Fremder fraft ber guten Rarte oft ebensoviel und mehr von der Plastif ihres Landes weiß als fie felber, mit einem gewiffen Keldherrnbewußtseyn am Morgen seine Marschbispositionen selber zu treffen und am Abend wie Casar quasi re bene gesta zur vorbestimmten Stunde punktlich in's Quartier einzuruden. Der Kufwanderer gewinnt eine solche Specialkarte lieb wie seinen besten Freund; fie rath und hilft ihm in ben Zweifeln bes Mariches, und in den leeren Stunden einsamer Rast braucht er ihr nur recht genau in das treue Gesicht zu seben, so belehrt sie ihn über Landes= und Volkskunde oft besser wie ein Professor und repetirt mit ihm theoretisch die praktischen Studien des Tages.

Solche Wanderkarten suchte man freilich auch in den sleißigsten Blättern des Homannischen Atlasses noch nicht; eher verlangte man Forst= und Jagdkarten. Es gibt dergleichen im Homannischen Atlas, wo kaum die Landstraßen angedeutet sind, besto genauer aber die Waldgränzen, ja wohl gar allerlei Notizen über den Wildstand. Das war zur selben Zeit, wo Johann Elias Riedinger nur Hirsche, Rehe und Wildschweine zu stechen brauchte, um der populärste deutsche Kupferstecher zu werden. Auch kam es bei einer

Specialkarte ber kleinen reichsunmittelbaren Territorien weniger barauf an, bak Berge und Kluffe und berlei Nebenfacen, als daß alle Galgen bes Gebietes genau eingetragen Denn der Galgen auf der Landkarte war das stolze Symbol ber eigenen Gerichtsbarkeit, und gerade bie kleinen Reichsunmittelbaren ließen sich die feltene Gelegenheit, einen überführten Sünder auf eigenem Gebiet fopfen ober benten gu laffen, am ungernften entschlüpfen, weil fie bierbei eines ber kostbarsten Attribute ihrer souveranen Bürde öffentlich beurkunden konnten. Darum war es viel sicherer, in großer Herren Ländern ein Spithube zu fepn. Reisekarten waren überhaupt noch nicht sehr nöthig in einer Reit, wo man fic. um als Tourist zu reisen, am sichersten und bequemften an einen Frachtfuhrmann anschloß. Bei gutem Better spazierte ber Wanderer mit Muße neben bem Wagen ber, und bei schlechtem troch er in bas unter bemfelben schautelnbe Schiff. wo jest allenfalls des Fuhrmanns Spisbund sein Mittagschläfden bält.

Wenn auch die alte Karte das Land nicht abbilbete, so versinnbildete sie es wenigstens im weitesten Sinne. Darum durfte die Bignette mit den Wappen der regierenden Häuser nicht sehlen und mit den allegorischen Figuren, welche gleichsam eine bilbliche Landesstatistik darstellen; dazu mit Städteansichten und Prospekten der merkwürdigsten Gebäude, die wo möglich auf einem von schwebenden und purzelnden Engeln entrollten Tuche an den Rand gezeichnet sind. Ueber diese Gruppen im Homannischen Atlas könnte man ein ganzes Kapitel schreiben; denn in ihnen spiegelt sich die damalige Aussassigung von Land und Leuten. Niemals ist das Bolk

alleaorisch dargestellt, fondern immer nur das Regiment des Landes, in Wappen und Bappenbaltern, Kronen und Bischofsbüten. dazu dann die Industrie und die Landesprodukte. Das achtzehnte Jahrhundert kannte noch nicht den modernen Begriff ber socialen Bolkskunde: es faßte und zeichnete bloß bie Herrschaft und das Land als eine allegorische Rigur, nicht die Leute. Jene dürftigen Allegorien find bier ein fo getreues Bild ihrer Zeit, daß sie uns stolz machen könnten auf die unfrige. Norwegen ift g. B. im Homannischen Atlas allegorisch dargestellt burch zwei Tritone, beren einer eine Schüffel voll Seekrebse barreicht, mabrend ber andere in ber Linken bas Muschelhorn hält und in der Rechten einen na= turgetreuen Stockfisch. Man sieht, unsere modernen Gebanfenmaler könnten auch Studien machen im Somannischen Die Lausit prafentirt sich burch einen Merkur, ber als Labendiener ein Stud Tuch abmist und ausschneibet; Danemark ift durch feifte Ochsen vertreten, Beffen : Raffel burch eine Schafschur, Italien burch einen Arion, ber als Opernkastrat auf den Wogen trillert; die böhmische Industrie ift nur erst burch Kasanen und wilbe Schweine angezeigt und die unterösterreichische burch eine Schuffel voll Saffran neben einem Fasse Wein. England allein hat eine politische Bignette: bas Bild einer Barlamentsfigung.

Nicht wenige bieser Vignetten sind so reich componirt und so groß angelegt, daß sie gut ein Drittheil der ganzen Karte einnehmen, und es scheint, nicht sowohl die geographische Zeichnung als der allegorische Schmuck sey die Hauptsache am Blatt. Dies war auch bei den auf Bestellung gesertigten Karten der kleinen reichsgräflichen, bischösslichen und städtischen Gebiete sicher der Fall; denn sie sollten vielmehr zu Prunk und Schau als zu einem wissenschaftlichen Zwecke dienen. Wie die vornehmen Gerren damals gerne ihr Porträt gegenseitig austauschten, so hielten sie es wohl auch mit den pomphaft aufgeputzten Porträten ihrer Territorien, und manche standesherrliche Familie besitzt heute noch ebensowohl eine Sammlung solcher Tauschkarten, wie Tauschporträte die Ahnengallerien unseres Adels erst voll und reich gemacht haben.

Für die Erkenninis des fünstlerischen Sandwerks im achtzehnten Sahrbundert find diese Bignetten nicht unwichtig. Mochte die magere Ropfzeit auch noch so arm geworden sebn an reiner und bober Runftubung: im phantaftischen und fünstlerisch individuellen Schmud ber Erzeugniffe bes Handwerks bewahrte sie noch lange das reiche Erbe des üppigen Rococo. Erinnern diese prunkenden, oft von wirklichen Künstlern gezeichneten Bignetten mit einer mittelmäßigen Landkarte neben bran, nicht an jene mit so wunderbarem Fleiß und Geschmack ausgemalten Anfangsbuchstaben mittelaltriger Manuscripte, bei benen oft ber erfte Buchstabe mehr werth ift als das ganze nachfolgende Buch? Gerade beim fünstlerischen Handwerk mag man erkennen, wie unendlich viel Mittelalter noch im Rococo und Zopfe steckt. Maa der Schnörkel sich bier zusammenringeln, den man früher lang binauszog, mag die Fischblase zur Schnecke, ber Spikbogen zum Halbkreis und das symbolische Heiligenbild zum allegorischen Götterbild geworden seyn: die Lust so liebevoll und zugleich so phantasievoll überflüssig zu ornamentiren bleibt boch bis tief in's achtzehnte Jahrhundert, sie bleibt, solange

man in Galla den Brustharnisch zur Perücke trägt. Heutzutage haben wir ohne Vergleich bessere Kartenwerke als das Homannische; aber so reich geschmückt mit guten und schlechten, überstüssigen und doch charakteristischen Bildern machen wir längst keine Karten mehr. Denn so naiv zu spielen und zu prunken wie Mittelalter, Renaissance und selbst der Zopf, haben wir ganz gründlich verlernt.

Auf den ältesten, nach bollandischen Mustern gestochenen Blättern bes Homannischen Atlasses ift von Auftralien nur erft die Westfüste nebst einzelnen Buntten der Gud = und Nordsvike mit unsichern Strichen angedeutet: Gestalt und Ausbebnung bes fünften Welttheils ift noch gang unbefannt. In der reichen Inselwelt der Sudfee fieht es noch wuft und Ieer aus. Bon Neufeeland ift blos eine kleine Ruftenlinie punktirt, und man weiß nicht, ob ein neuer großer Continent ober eine bloße Insel babinter stedt. Als bagegen bie letten Homannischen Karten erschienen, konnten sie - nach englischen Forschungen und Stichen - die ganze vielgestaltige neue Welt des indischen Oceans und der Sudsee als in ihren Hauptumriffen festbestimmt, in ihren gabllofen Inselgruppen wesentlich entdeckt bezeichnen. In diesem ungeheueren Fortschritt ber Erdfunde, ber sich in ber Geschichte eines einzelnen Rartenwerkes barftellt, liegt zugleich die entsprechend riefige Umwandlung des ganzen europäischen Geistes angedeutet, die zwischen Anfang und Ausgang bes achtzehnten Sahrhunberts fällt.

Der größten religiösen Bewegung der neueren Zeit ift die Entdedung des vierten Welttheiles vorangegangen; der größten politischen und socialen die Entdedung des fünften. Wenn sich eine neue physische Welt vor unsern Augen aufthut, dann ist es nicht möglich, daß die alte geistige im alten Geleis bliebe. Richt die Philosophen, die in sich hinseinschauen, bereiten Revolutionen vor, sondern die Männer der Weltbeobachtung die aus sich herausschauen.

Der große Haufe kummerte sich boch wohl gar wenig um Rouffeau's Phantasien vom Urzustand und den Urrechten ber Menschbeit. Aber an bem abenteuerlichen Gemisch von neuer Wahrheit und alter Dichtung, das ihm über die "gludfeligen Inseln" im stillen Ocean erzählt wurde, spann er bie eigenen naturrechtlichen Träume weiter. Während ber kleine Bube im ABC=Buch Berfe über Cooks Reifen buchstabirte, machte sich ber Bater mit bem Gedanken vertraut, daß es noch eine wirklich neue, eine jungfräuliche Welt gebe, wo nicht blos nadte Menschen wohnen, sondern auch der nadte Mensch, wo Natur und Mensch noch berrlich seven wie am ersten Tag, wo es keinen Staat und keine Reaierung gebe, keinen Homannischen Atlas voll Kronen und Bischofsmüten, keine Steuern, Bölle, Zehnten, Frohnden, keine vornehmen und geringen Leute, keine Sklaven und Schergen. Die arkabischen Schäferspiele ber böfischen Welt murben zu einer geographischen Phantasie des Bolkes. Die Bewohner ber "Freundschaftsinseln" (schon bei bem blogen Namen rann ben bamaligen Empfindsamen eine "Zähre ber Zärtlichkeit" über die Wangen) zeichnete man in Bolkskalenbern, als seven fie Kinder Apolls und der Grazien, balb nackt, halb in griedischem Gewand einhergebend, mit Rosenketten spielend, nichts finnend und thuend als lauter liebes und gutes.

Hinter dem Eiswall des füblichen Polarmeeres aber

suchte ein damals noch weit verbreiteter Volksglaube das wirkliche Paradies mit seinem ewig blauen Himmel, den biblischen Wundergarten, wo der Baum der Erkenntniß noch mitten inne stehe, gerade so wie ihn Abam und Goa verslassen.

Wenn man nun von dem seligen Naturleben der Sübseeinfulaner phantasirte, dann lag die Frage nahe: warum man denn nicht auch diesseit des großen Wassers statt der dämonischen Cultur, statt der gehaßten Reste mittelalterlicher Gesellschaftszustände solch ein Kinderleben der Gleichheit und Unschuld zurücksühren könne?

Das waren Rousseau'sche Lehrsätze im Bolkston. Und während man von den idealen nacken Menschen in der neuessten Welt träumte, brach in der neuen Welt, in Amerika, der Kampf um die Menschenrechte wirklich los. Der Homannische Atlas hatte nicht umsonst Geographie gelehrt und dem Weltbürgerthum gezeigt, wie sein Baterhaus, die Welt, unsgesähr eingerichtet ist. Als die Amerikaner den Hafen von Boston sperrten und den ersten Congress nach Philadelphia beriefen, war das für den deutschen Philister nicht mehr weit hinten in der Türkei. Er hatte seinen Homann gekauft, er wußte recht gut wo Boston und Philadelphia lag. Er war dort so gut zu Hause wie auf den Freundschaftsinseln und vielleicht noch etwas besser als in der Ortsgemarkung seiner Baterstadt.

Nicht blos die Gelehrten, auch das Bolk war im achtzehnten Jahrhundert aus sich herausgetreten in seiner geographischen Weltanschauung: so trat es schließlich auch aus sich heraus in seiner politischen. Nicht blos durch die Bücher

ber Encyklopäbisten, auch burch die zahllosen Reisebeschreibungen, die der große Hause heißhungrig verschlang, wenn sie gleich großentheils zäh und trocken waren wie altes Sohlenkeder, auch durch den ehrsamen Homannischen Atlas ging der Weg zur Revolution.

Die Landes = und Bolkskunde ist die wichtigste Hülfsdis = ciplin der Staatswissenschaft; in ihrer populären Fassung ist sie aber auch zugleich der mächtigste und ausdauernoste Hebel politischer Agitation. Verwandte man diesen Hebel im achtzehnten Jahrhundert zum Niederreißen, so zeige das neunzehnte, wie herrlich man ihn auch zum Ausbauen gebrauchen kann.

Der Abstand der spätesten Homannischen Karten der Ruften und Inseln bes fünften Welttheils von der auftralischen Karte ber Gegenwart ist bereits nicht minder groß geworben als er zwischen jenen frühesten hollanbischen und ben letten englischen Blättern im homannischen Atlas felber Jest werden jene Ruften und Inseln erforscht und colonisirt, wie sie damals entdeckt wurden. Wo im Homann an ben auftralischen Ruften nichts weiter geschrieben steht, als etwa: "bobes unfruchtbares Land," "niedriges überschwemmtes Land," "weder Wasser noch Einwohner" u. dgl., da bat jest eine neue wimmelnde Welt ihre Pforten geöffnet. und neue Träume spinnt das alte Europa über das Paradies mit ben golbenen Bergen, welche man bort entbedt - nicht bildliche goldene Berge, fondern von wirklichem, gediegenem gelbem Gold. Und wie eine naivere Vergangenheit bei ben angeblichen unschuldvollen Urmenschen ber Sübsee sich neue politische Ibeen bolte, so gräbt die realistischere Gegenwart

neue volkswirthschaftliche Ideen mit den auftralischen Goldklumpen aus. Die Zukunft aber wird lehren, ob diese goldschimmernden Lehren zusammt den wirklichen australischen Goldstusen nicht das Gold der Kobolde im Mährchen sind, das sich alsbald in glühende Kohlen verwandelt, die das Haus, wo man sie ausgesammelt, in Brand steden.

## Studien in alten Briefftellern.

#### 1854.

Es ist nicht allezeit gewesen wie beute, wo ein gebilbeter Mann fich icamt, einen Brieffteller auf fein Bucherbrett gu Im siebzehnten Jahrbundert noch geborte mehr Bilftellen. bung bagu, einen Brieffteller gu lefen, als gegenwärtig einen zu schreiben. Dieser höchst populäre Litteraturzweig, bessen Sprößlinge zulett Geschwisterkinder mit den Quedlinburger Complimentirbüchern geworden sind, erscheint dermalen wie eine beruntergekommene Sippschaft aus altem, weiland gutem Hause. Selbst in der Geschichte der Buchdruckerkunft wird ber Abnberr ber beutschen Briefsteller mit Ehren genannt. Benige Rabrzebnte nach ber Erfindung Guttenbergs bruckte ber berühmte Meifter Anton Sorg in Augsburg bereits ben ersten beutschen Briefsteller. Dieses Buch mar also ein mabrer Borber = und Mügelmann in der langen Front der fogenann= ten gemeinnütigen Bucher, die sich allmählich breit über unser ganges literarifdes Schlachtfeld gepflanzt bat.

In diesen stolzen, gelehrten, alten Briefstellern möge man mit mir eine Weile behaglich blättern, und die gravis tätischen Herren und Frauen der alten Zeit werden aus den fleinen Pergamentbänden leibhaftig vor unsern Augen auffteigen, die bedächtigen frommen Urväter, die noch mit einer gewissen Feierlichkeit Briefe schrieben, kein Datum darunter setzen, außer mit einem: Laus Deo, keine Wechsel ausstellten, außer mit der Schlußformel: "Gottes Schut eingeschlossen," die einen Frachtbrief etwa mit den Worten anhuben: "Unter dem Geleit Gottes und des Fuhrmanns N. N. übersende ich beisolgend drei Tonnen Häringe," die einen Chesvertrag nicht wie ein gerichtliches, sondern wie ein kirchliches Aktenstück begannen, mit der seierlichsten Anrusung: "Im Namen der heiligen und untheilbaren Dreieinigkeit," und die in einem soliden Briefsteller gar keine Formularien zu Liebessbriesen duldeten, sondern nur zu Hochzeits und Gevatterssbriesen.

Die Brieffteller find jest ein Sausbuch ber Ungebildeten. früher im Gegentheil der Gebildeten: sie waren kleine Ency-Movabien ber Kangleigelehrsamkeit, summarische Staatsabreßtalender, Musterbücher für die gangbarften Formularien und Aktenstücke aus dem Gebiet der freiwilligen Gerichtsbarkeit, taufmännische Geschäftsbandbücher; ja in unsern älteften Briefftellern find fogar die ersten naiven Versuche zu einer gemeinfaflichen beutschen Grammatik und Rechtschreiblehre für das große Publikum niedergelegt. Solche Bücher wurden bann auch nicht fabrikmäßig gemacht, sondern von gelehrten Leuten, namentlich von Juriften, Rotarien und Kanglei= beamten mit sonderlichem Fleiß ausgearbeitet. In unsern Tagen pflegt ber Autor eines Briefftellers seinen Ramen verschämt zu verschweigen. Vor zweihundert Jahren bagegen durfte auch ein gelehrter Mann noch stolz darauf sein, einen

Briefsteller geschrieben zu baben. 3ch besite einen folden, im Sabre 1663 berausgegeben von dem kaiferlichen Rotar Alhard Moller, ber sich hinter ber Borrebe von feinen Freunben und Brübern in lateinischen Distiden und beutschen Allerandrinern besingen läkt, für das rubmreiche Wert, den nachfolgenden Briefsteller geschrieben zu baben. Es gemabnt bas an gefeierte Sängerinnen, die nach achtem Komöbiantenbrauch ihre fämmtlichen Lorbeerkränze im Borgimmer aufbängen. Aber unser kaiserlicher Notar geht noch weiter. Denn nachdem er die fämmtlichen Lobgebichte seiner Freunde im Borzimmer des Buches aufgebangen, fingt er felber auch noch in lateinischen Bersen Ad Librum seinen eigenen Brieffteller an, und bann erft öffnet er uns die Thure, die qunachst zu ber Untersuchung über ben "Begriff einer Epiftel" fübrt.

Im siedzehnten Jahrhundert mußte ein Briefsteller mit griechischen und lateinischen Sitaten sett gespickt sehn, wie ja damals auch die schlichteste Predigt solcher Ornamentik nicht entbehren durfte, und wenn sie auch vor einer Bauerngemeinde gehalten wurde. Den meisten Menschen sind übershaupt die Dinge am erbaulichsten, die sie nicht verstehen. Auch that der Handwerker damals immer wichtiger mit den Zunstgeheimnissen, je mehr Zunft und Handwerk versiel; das lateinische Sitat aber war das Zunstgeheimniß des gelehrten Handwerks.

Je unfruchtbarer die Gelehrsamkeit geworden war, um fo mehr citirte und classificirte sie. Weil man die lebendige Fülle der wissenschaftlichen Gestalten nicht mehr zu fassen vermochte, suchte man von denselben möglichst sauber das Stelett berauszuschälen. Wer ein jeglich Ding in die meiften Arten und Unterarten gerfällte, der batte den Breis der Gelabrtheit. So foll nach ben Briefftellern bes fiebzehnten Nahrbunderts ein einfacher, aber achter und gerechter Brief aus zwölf Theilen bestehen, als salutatio, exordium, narratio, confirmatio, petitio etc.; der lette "Theil" ift sigilli impressio. Diefe zwölf Theile werden bann wieder breifach gruppirt als "wesentliche," "mitfolgend nothwendige" und "willfürlich=beliebige." Die Gliederung der Briefarten felbst aber spaltet sich vollends ins Unendliche. Am ergöplichsten wird dieser maßlose Formalismus der Zopfzeit in einer besonderen Gattung von Briefen, die man "Grufbriefe" nannte. Dieß waren nämlich folde Briefe, die man ohne einen bestimmten Stoff des Schreibens blos wechselte um sie zu wechseln, eine Correspondenz um der Correspondenz willen. alten Briefsteller geben nicht nur reichliche Anleitung zu berlei Briefen, sondern sie zweigen auch bier wieder Unterarten ab, und lehren 3. B. wie Giner, ber auf einen Grufbrief, welder nichts enthielt, keine Antwort bekommen bat, einen zweiten Grufbrief abfaffen folle, der nun einen Inhalt gewinnt, indem er das Bedauern ausspricht, daß auf den ersten inhaltlosen Brief eine Antwort nicht erfolgt sei. Es wird bann wieder unterschieden zwischen Grußbriefen im bürgerlichen Ton und im Hofton, von denen namentlich lettere eine wahre Kundgrube find für das Studium der grammatischen und logischen Sinnlosigkeit und bes rhetorischen Ungeschmacks jener traurigen Zeit. Ich will zur Probe einen folchen Grußbrief mittheilen, und zwar den kleinsten, den ich finde und der "zufolge jest üblichem Hof=stylo eingerichtet" und

ganz besonders kurz und dumm ist: "Großgeneigt-sehr-werther Herr! Alldieweilen eine herztreugemeinte Freundschaft erforbert, einen liebwerthen Herrn dann und wann schriftlich heimzusuchen, so habe zu Bezeugung dienstschuldigster Auf-wärtigkeit mich kraft dieses verschreiben wollen, daß meines Herrn Gebieten mein Erbieten sehn und verbleiben solle, in-maßen ich lebenslangwierig verbleibe — meines Herrn treuund dienstwilliger Knecht N. N."

Solche Grußbriefe schreiben wir nun zwar nicht mehr, aber wir machen noch eben so inhaltlose Grußbesuche "zusolge jest üblichem Hosstylo," und haben darum kein sonderliches Recht, uns über die Briefschreiberei der Borsahren lustig zu machen.

Einen Hauptbestandtheil ber alten Briefsteller bildet bas sogenannte "Titularbuch." Im späteren Mittelalter noch batten die Titel und Söflichkeitsprädikate auf einer natürlichen und principiellen Grundlage gerubt, als Reichen bes Berufes und Standes; im siebzehnten Jahrhundert dagegen waren sie bloß Zeichen eines balb wirklichen, balb nur angeschmeichelten Ranges geworben, und eben baburch ein willfürliches Formelwesen. Dennoch sprach man gerade in dieser Zeit, wo der Titel seine sociale Währung und eben damit seinen vernünftigen Sinn verloren hatte, von einer "Titelwissenschaft," und ein bamaliger Autor classificirte die= felbe sofort als die "vornehmste unter den Wissenschaften zweiten Ranges." Wo man aber einer eigenen "Titelwiffen= schaft" bedarf, da muffen die natürlichen Gliederungen der Gefellschaft bereits zerftort fepn; benn in einer gefunden und lebensfräftig geglieberten bürgerlichen Gefellichaft muß alles, was über ben Titel wissenschaftliches zu sagen wäre, in der Lehre von Stand und Beruf zu suchen seyn. Je mehr sich daher in der neueren Zeit eine neue und bessere sociale Glieberung zu entwickeln beginnt, um so lächerlicher ist auch der bloße Gedanke an eine "Titelwissenschaft" geworden. Was Jeder ist das soll er auch heißen: dieß muß die Summe aller Titelwissenschaft werden.

"Bohlgeboren" war im Mittelalter ein Prädicat des Adels gewesen; gleichbedeutend mit freigeboren war es mehr als eine Höslichkeitsphrase, es hatte einen socialen und staatsrechtlichen Sinn. Als man später "Hochwohlgeboren" daraus machte, weil der inzwischen social emancipirte Bürgerstand sich mit gutem Grund nun gleichfalls wohlgeboren nannte, war ein in seiner sprachlichen Jusammensehung sinnloser Rangtitel aus dem alten Standesprädicat geworden. Im achtzehnten Jahrhundert trieb man nun gar mit Hülse der "Titelzwissenschaft" die logische Consusion so weit, daß man das urssprünglich dem "Bohlgeboren" gleichbedeutende "Edelgeboren" den ganz geringen Bürgern und Proletariern zuwies, die nicht wornehm genug erschienen, daß man sie noch wohlgeboren hätte nennen mögen!

Noch im vierzehnten Jahrhundert hatten Grafen und Fürsten die Worte "Ehrsam" oder "Ehrbar" als vornehmen Standestitel geführt. Schon nach zweihundert Jahren war derselbe zum untersten Rangtitel, zum Titel der Bauern herabgesunken, der sich z. B. in Altbayern bis auf diesen Tag erhalten hat, indem die Bauern ihren Verstorbenen auf den Grabkreuzen das Prädikat "Ehrsam" oder "Ehrengeachtet" beizulegen pslegen. Unter diesem "Ehrsam" war

aber ursprünglich keineswegs die sittliche Achtbarkeit gemeint, sondern es galt dem adeligen, zu ritterlichen Ehren geborenen Mann. In diesem Sinne sinde ich in einem Briefsteller des siedzehnten Jahrhunderts die ganz treffende Bemerkung: daß der Bauer, indem man ihn "ehrbar" nenne, nunmehr "zu einem unschuldigen Ebelmann gemacht wors den sey."

Wie die gesellschaftlichen Neubildungen, welche aus ber zertrümmerten Welt bes Mittelalters aufwuchsen, burch viele Menschenalter noch schwankend und wandelnd waren, so ging es auch mit der an dieselben sich anrankenden Schmarober= pflanze bes Titelwefens. Selbst nach bem breißigjährigen Rrieg noch klagte man, daß in den lettverfloffenen Zeiten fast je alle zwanzig Jahre neue Titel aufgekommen sepen. Erst gegen das Ende des siebzehnten Jahrhunderts festigten sich die neuen Rangtitel und blieben im wesentlichen bis zur französischen Revolution. Die meisten altabeligen Bäuser waren binnen kurzer Frist zum Reichsfreiberrn- und Reichsgrafentitel gekommen, Grafen waren Kürsten geworden; ber "Jungherr" war jum Prinzen avancirt und alle Söhne bes Abels zu Junkern; jeder Ebelmann bieß nun "gestreng," während vordem nur gestreng geheißen, wer auch wirklich gestreng seyn, d. h. in eigener Gerichtsberrlichkeit seinen eigenen Salgen aufpflanzen konnte.

Dieses große Avancement im Titel ging hinauf bis zum Kaiser; denn erst durch den Vorgang Karls V. ward es alls gemein, Kaiser und Könige, die sich bis dahin meist mit "Hoheit" und "Gnaden" begnügt hatten, "Majestäten" zu nennen. Natürlich. Die großen Münzen waren im Eurs

gefallen; nun mußte man neue prägen, um bobe Werthe Es ift aber äußerst komisch, daß nun Alle auszudrücken. wähnten, vornehmer geworden zu seyn, in der That aber waren sie Alle im alten Range verblieben; benn ber Rang bes Einzelnen ist ja immer nur etwas Relatives, er mißt fich an dem Range ber Anderen, und wenn Alle gleichmäßig vorrücken, so bleibt Jeder in der Kette des Ganzen doch eigentlich wieder auf demselben Red. Reine Beriode ist so reich an komischen Selbsttäuschungen wie die Uebergangsjahr= bunderte vom Mittelalter zur modernen Zeit. Es berubt darin eine der reichsten Quellen jener Selbstironie von Rococo und Roof, wie sie so viele humoristische Dichter und Maler geahnt baben, indem sie ihren Stoff mit Borliebe aus den Tagen der Buderköpfe nehmen. Ein alter Briefsteller kann und die Ahnung diefer Selbstironie jum klaren Bewuftsevn erbeben.

Zu früh hatte man schon im siedzehnten Jahrhundert das baldige Ende des Titelwesens prophezeit, und vergeblich die Geißel der Satire über demselben geschwungen. Zu früh hatte man selbst in den radicalen Tagen der französischen Revolution gejubelt. Jeglicher spottet über die Titelnarren und doch trägt Jeder auch heuse noch immer ein ganz gehöriges Stück von dieser Narrheit in sich.

Im siebzehnten Jahrhundert war man spstematischer, haarspaltender mit den Titeln versahren, die Subtilität, mit welcher man sie nach Arten und Unterarten abstufte, erreichte ihren Gipfel. Dagegen nahm man in der folgenden Zeit den Mund noch weit voller mit großtönenden Prädicaten; was quantitativ vereinsacht worden war, wurde qualitativ mit

Rinsen wieder eingebracht. Rococozeit und Ropfzeit verwechselten bier ihre Rollen. Denn die erstere hatte ihre Freude am Classificiren ber Titel, die lettere an beren willfürlich phantastischer Verschnörkelung. Im siebzehnten Jahrhundert 3. B. hütete man sich febr, einem Doctor ber Philosophie ober Medicin benfelben Titel zu geben, wie einem Doctor ber Rechte. Dieser war Wohlebelgeboren, die andern dagegen nur Ebelgeboren. Es beutet bas jurud auf ben alten bobern Rang ber Auristen, die icon im fünfzehnten Rabrbundert das Vorrecht erhielten, Wappen und Siegel ju führen. welches fonft nur dem erblichen Abel zugestanden hatte. Selbst bei ben Studenten war ein Unterschied zwischen angebenden und alteren im' Titel gefett. Ein Ruchs wurde bloß "Ehrenvester und Gelehrter" angerebet, ein altes haus bagegen "Chrenvefter, Borachtbarer und Wohlgelehrter." Ganz titellos waren nur die Juden. "Als Chrifti Erz- und Herzfeinde" sollte man sie — wunderlich genug — höchstens "mein Freund" anreden. Das Bräbikat des bochften Bertrauens galt für ein balbes Schimpfwort, lediglich weil es kein Titel war. Den Bauersmann rebete man mit boffartiger Berablaffung icon etwas klangreicher als "ehrbarer, lieber und guter Freund" an.

Solche subtile Unterschiede schwanden allmählich im solzgenden Jahrhundert, die Titel wurden aber im allgemeinen noch weit vollwichtiger. Im siedzehnten Jahrhundert war der Dorspfarrer noch "Chrwürden," im achtzehnten ward er "Hochehrwürden;" der hochwohlgeborene Graf ward hochzeboren, der hochgeborene Erlaucht. Ja unsere Zeit, die sich so bequem lustig macht über das Titelz und Ceremonienwesen

ber alten Zeit, hat hier in vielen Stücken erst recht ben Gipfel der Devotion und Schmeichelei erstiegen. Der Briefsteller des siedzehnten Jahrhunderts schreiht noch vor, daß man in Sendschreiben an Kaiser und Könige "zur Bezeugung unterthäniger Demuth und demüthiger Unterthänigkeit" zwei Daumen breit Raum lasse zwischen der Anrede und dem Ansang des Briefs, bei hohen Staatsbeamten nur anderthalb Finger breit. Heutzutage würde sich aber ein hoher Staatsbeamter sehr beleidigt fühlen, wenn man ihm keinen größern Respectsraum als den weiland kaiserlichen von nur zwei Daumen Breite gönnte.

Bor mehr als fünfzig Jahren schrieb Herber: "Im gefelligen Umgange fogar ift Jemanden bei feinem Namen zu nennen Schimpf; Titel und Bürben bei Männern und Beibern dürfen allein genannt werden: dem Ohr wie dem Auge mollen wir nur in der Livrei erscheinen. Wie leicht baben fich andere Nationen bies alte Joch gemacht ober es gar abgeworfen: ber Deutsche trägt's gedulbig." Er trägt es auch beute noch. Ja nicht nur von Andern bei unserm bloßen ehrlichen Namen titellos angeredet zu werden, dünkt uns eine balbe Beleidigung: wir schämen uns sogar unsern eigenen Ramen obne Titel selber auszusprechen; es wird uns dabei zu Muthe, als ob wir uns nackt fähen, und wenn wir uns bei bem besten Freunde melben laffen, so halten wir angeficts des meldenden Hausknechtes verschämt das Keigenblatt bes Titels vor.

Doch zurud zu meinen alten Briefftellern.

In der Zeit da sich Deutschland politisch, social und littergrisch am tiefften unter frangosischem Ginfluß beugte,

blübten in Frankreich — wie in Italien und England claffische Muster eines feinen, moblgeglätteten Briefstyls. Allein bei allem Hang zur Ausländerei abmte man das Ausland nur in diesem lobenswerthen Bunkte nicht nach. Unsere Bhilologen schrieben damals die zierlichsten lateinischen Briefe. aber beutsche Briefe konnten bie Deutschen bes siebzehnten Nahrbunderts durchaus nicht schreiben. Man ist wohl in keinem andern Litteraturzweig zu felbiger Zeit plumper und unbehülflicher gewesen. Die Schnörkel ber Stikette umftrickten und erstickten als wuchernbes Schlingkraut jeben Verfuch eines gesunden und einfachen Briefstols. Es ist febr bedeutfam, daß wir während ber ganzen Rococozeit keinen ordent: lichen Brief fcreiben lernten. Die Deutschen fanden sich am schwersten in die damaligen neuen Formen des gesellschaft= lichen und geselligen Lebens, und find fräter am leichtesten wieder berausgekommen. Die deutschen Kamilienbriefe aus bem Zeitalter Ludwigs XIV. sind ein oft mahrhaft rührendes Beugniß bafür wie bart es uns ankam, ben frangofischen Ton in das Heiligthum des burgerlichen Hauses aufzuneh-Trot allen Mobephrasen spricht aus ihnen ber Geist des patriarchalischen Hausregiments. Mann und Frau bebandelten sich in ihren Briefen noch mit einer altväterisch treuberzigen Stifette, gleich als fep ihre ebeliche Stellung mit einer öffentlichen Burbe umgeben. In jenen Tagen, wo die eheliche Treue ziemlich rar zu werden begann, war es wenigstens in den deutschen Briefen noch der Brauch, daß ber Mann ein Schreiben an seine "bochgeliebte Hausehre" mit den Worten begann: "Eheliche Lieb und Treu zuvor." Die Frau redete ihren Mann noch an als ihren "vielwerthen

Cbeberrn," und bie Kinder magten es nicht, im brieflichen Berkehr ihre Eltern anders als "herr Bater" und "Frau Mutter" zu nennen. Es waren bas Ueberlieferungen einer früheren Zeit, die bis tief ins achtzehnte Jahrhundert binein Die Welt der Familie blieb in Deutschland noch lange die alte, als die sociale Welt schon längst eine neue geworden war. Dem feierlichen Ton im Kamilienverkehr suchte man dann andererseits wieder durch die übertriebensten Bärtlichkeitsworte eine berglichere Farbe zu geben. Die Meisten würden fich beutzutage schämen, ihre Braut mit so füßen Liebesausdrücken zu überhäufen, wie - sie vor zweihundert Rabren der würdevolle Cheberr gleichsam officiell an seine Frau schreiben mufte. Welch wunderliche Mischung von Körmlichkeit und verrücktem Schwulft kam aber bann erft in bem bamaligen Briefe eines Bräutigams an bie Braut zu Tage, ber - laut bem Brieffteller - etwa die Anrede führte: "Hochebelgeborene, großehrenreiche Jungfrau, schönste und hochtugenbseligste Nymphe." -- (Man sieht übrigens. diese Anrede bat kein Ausrusezeichen, ist also doch wieder in einem etwas trockeneren Tone gedacht, als wir es jest bei Briefüberschriften zu halten pflegen. Das geschriebene Pathos der vielen, wohl gar doppelten und dreifachen, Frage= und Ausrufezeichen ist ein Erbtheil aus dem litterarisch so aufgeregten achtzehnten, nicht aus dem troden schwülstigen siebzehnten Jahrhundert.)

Rur die Männer der kosmopolitischen, social ausgleischenden Geldmacht, die Kaufleute, wagten es mitten in der Berückens und Zopfzeit, sich aller müßigen Titel und Präsdicate in ihren Geschäftsbriefen zu enthalten. Sie copirten

querft ben italienischen, bann ben bollanbischen und englischen Briefsteller mit wahrbaft barbarischer Treue. So zeichnete sich ber Brief bes beutschen Kaufmanns sehr frühe schon burch jene gebrungene Kürze aus, die bäufig durch Fremdwörter und allerlei technische Barbarismen ertauft werden muß, und ift sich während ber letten brei Jahrhunderte merkwürdig gleich geblieben. Selbst mancherlei willkürliche Formeln sind bier sehr alten Ursprungs. Es galt 3. B. schon vor 250 Rahren die heute noch nicht ganz erloschene Regel, daß man in kaufmännischen Briefen bas Datum an ben Anfang, in Höflichkeitsbriefen aber an ben Schluß bes Schreibens feten folle. Auch die Unfitte, beutsche und in Deutschland laufende Briefe aus Renommage mit französischen Abressen zu verseben, wird schon vor zweihundert Jahren gerügt. sie damals vorzugsweise bei Kaufleuten und Gelehrten im Schwange gewesen seyn, während sie beutzutage in ber Regel nur noch von Frauenzimmern geübt zu werden pflegt.

Der nach dem dreißigjährigen Krieg erwachte Elfer für Sprachreinigung klingt selbst in den damaligen Briefstellern durch. In solchen Werken des litterarischen Handwerks zeigen sich aber die Tendenzen der Zeit in der Regel weit mehr in ihrer ganzen Naivetät, d. h. auch in ihrer ganzen Schwäche, als in den höheren Erzeugnissen der schriftstellerischen Kunst. Ein durchaus puristischer Briefsteller, welcher mir vorliegt, enthüllt gerade den steisen schulmeisterlichen Zopf der damaligen Sprachreiniger anschaulicher, als es sämmtliche Acten von Zesen's "deutschgesinnter Genossenschaft" zuwege bringen könnten. Während der Geist der Sprache so undeutsch wie nur möglich ist, wird fortwährend über den Glanz der "Haupt-

und Helbensprache bes auf diesem großen Kußschemel Gottes wallenden Rapbetischen Geschlechtes ber bocheblen Deutschen" Selbst die directe Rebbe wiber die Gegner der beutfchgesinnten Genoffenschaft, die bochft zierlich bezeichnet werben als ... ibr felbstes Berg abnagende Schlangenköpfe." svielt sich bis in den Briefsteller binab. Gegenüber diesem gereinigten Deutsch kommt es einem freilich vor als ob die mit Krembwörtern ganz burchspickte, aber boch bundige und verständliche Sprache ber kaufmännischen Briefmuster erst bas eigentliche reine Deutsch sety. Man sieht ein, wie nothwendig bie Berwälschung ber beutschen Sprache war, bamit fie aus biefem Schlammbab nicht bloß rein, fonbern auch gefräftigt wieder hervorgebe. So mußte die deutsche Musik des achtzehnten Jahrhunderts ihren Durchgang durch die italienische nehmen, auf daß sie nicht vor der Zeit steif und verknöchert würbe im contrapunktischen Scholafticismus.

Beim Anblid ber schwindelerregend unerschöpflichen mobernen Bücherproduction mag uns wohl der Gedanke beschleischen, als sen das doch noch eine idyllische, eine wahrhaft arkabische Zeit gewesen, wo ein Briefsteller noch eine Encyklopädie von einem halben Duzend Wissenschaften war, wo Marpergers "allzeit sertiger Handelscorrespondent" im Borbeigehen die ganze Nationalökonomie, Finanzs und Handelswissenschaft als Zugabe zu den Briefsormularien tractirte, wo man den König David noch als ältesten Classifer des Briefstyls hinstellte, weil er den Uriasbrief geschrieben, und dann eine Geschichte der Spistolographie von David dis auf die Gegenwart noch auf zwei dies drei Octavseiten abzuhandeln psiegte. Die gemeinsnützige Litteratur der Hauss und Handblücher, die jett eine

fo ungeheure Ausbehnung gewonnen hat, war zu unferer Urgroßväter Zeiten in brei bis vier Bücher feimartig aufammengebrängt. Aus bem Kalender brachen die Localzeitungen berbor zusammt dem Geer ber tagesgeschichtlichen Flugschriften; aus bem Brieffteller stiegen Geschäftsbandbücher aller Art auf, Staatskalender und genealogische Taschenbucher, Sprachlebren und Encotlopädien, und nur als Sefe blieb ber moderne Briefsteller gurud. Bo jest ber Mann bes gebilbeten Mittelstandes eine bandereiche "Weltgeschichte für's deutsche Bolt" in seiner Hausbibliotbet ausstellt, da begnügte fich der Urahn mit der einzigen Acerra philologica, dem merkwürdigen Schapfäftlein "nüplicher, luftiger und benkwürdiger Siftorien," welches noch in Goethe's Jugenderinnerungen eine Rolle fpielt, und fast durch ein Nabrbundert als eines der gelesensten Hausbücher vorgehalten bat. Wo gegenwärtig hundert gemeinnützige Schriften erscheinen, ba erschien vordem kaum eine, ward aber bei gutem Glück bundert Jahre gangbar, während von jenen hundert Büchern ein Theil nur wenige Jahre geht, die andere Hälfte aber überhaupt niemals geben lernt. Troß bem schützenben Brivilegium kaiserlicher Majestät griffen auch die Nachdruder fleißig zu bei den alten hausbüchern. Der mangelnde Rechtsschut förderte die Concentrirung dieser Litteratur. Schon Luther mußte wiber ben Nachbruck seiner Schriften eifern. Der Berleger ber Acerra philologica stellt ben Teufel als Executor ber gerechten Strafe bes Nachbrucks unmittelbar hinter bas kaiferliche Privilegium, gleichsam als einen Succurs für die in der Execution fäumigen Juriften, indem er die Vision Philanders von Sittemald aushebt, der in ber Hölle einem Buchdrucker begegnet, welchem ein

nachgebrucktes Buch feuerglühend im Halse steckt, baran er fort und fort in alle Ewigkeit würgen muß, und kann es niemals hinunterschlucken.

Als die Hausbücher noch so compact waren, daß der Briefsteller allein eine ganze Encyklopädie von allerlei Wissenschaften darbot, waren auch die Persönlichkeiten compacter als gegenwärtig. Sie lebten sich ein in ihre wenigen, oft sehr naiven und rohen Bücher, behielten dabei aber auch Sammlung, sich in sich selber einzuleben. So hängt ein Stück des eigentlichen Seelenlebens vergangener Geschlechter an jenen für sich vielleicht ganz bedeutungslosen alten Scharteken, und nicht ohne Rührung, ja nicht ohne Chrsurcht kann man manche dieser Noth= und Hührung, durch hundert Jahre sich den bescheidenen Schatz ihrer Kenntnisse sammelten, um sich dann im Vertrauen auf Gott und ihren Mutterwitz im praktischen Leben oft weiter zu bringen, wie wir mit unserer bändereichen Selehrsamkeit.

## Volkskalender im achtzehnten Jahrhundert.

1852.

Volkslitteratur ist heutigen Tages eine vornehme Liebhaberei geworden, und der Kalendermacher ist nicht mehr
sprüchwörtlich der letzte unter den Bücherschreibern; litterarische Aristokraten schreiben Kalender, und Bolksbildungsvereine
von reichen Leuten geben Kalender für die Armen heraus. Bor hundert Jahren war es anders, und unsere heutigen Kalender dürsen nicht ahnenstolz sehn auf ihre löschpapiernen Borsahren. Dasür sind aber die letzteren doch wenigstens in ihrer Wirksamkeit wahre Volkskalender gewesen und getreue Spiegel der damaligen Bolksbildung und Volkssitte. Die meisten der heutigen Volkskalender zeigen, was die gebildete Welt aus dem Bolk machen möchte, die alten, was das Volk damals wirklich war.

Das beutsche Volkstalenberwesen bes achtzehnten Jahrhunderts theilt sich, entsprechend dem letzten Satze, in zwei Perioden. Die erste reicht beiläusig bis zu den achtziger Jahren. Bis dahin war der Kalender in der Regel ein historisches Volksbuch, welches in seinen Monatstaseln die Geschicke des künftigen Jahres prophezeite, in dem gegenüber-

stebenden fortlaufenden Texte aber einen Geschichtsabrif bes vorigen Jahres gab. Auf dem Standpunkte der bilbungslosen Maffe selber stebend, befriedigte also ber Ralender wesentlich beren Aberglauben und Reugierde. Mit ben acht= ziger Rabren aber bringt die Tendenz der Aufklärung und Bolksbelehrung einen merklichen Umschwung in diese Ralenderlitteratur. Statt ber zeitgeschichtlichen Berichte find jest bie Blätter mit moralischen Anekboten und nütlichen Belebrungen. statt ber astronomischen Reichen und Berse, statt ber Wetterregeln und "Erwählungen" mit altklugen, gemachten Sittenfprüchen erfüllt, und während die Tafel des Aberlasmänn= leins bis dabin den Kalender beschloß, beschließt ihn nun bas große Einmaleins und die Zinstabelle. Der Kalendermacher batte vordem mitten im Bolk gestanden als ein Herold seines Aberglaubens, als sein Prophet, als sein Hof: und Leibhistoriograph. Nest tritt er vor und über das Bolk und wird sein gestempelter und privilegirter litterarischer Schulmeister. Früher batten wir barum nur Gine Art des Volkskalenders, entsprechend der in den großen Augen gleichartigen Bhysioanomie der bildungslosen Masse; jest haben wir deren unzählige, benn jeber Litterat will nach seiner Individualität diefe Maffe bilden.

Die volksbildenden Kalender, wie sie gegen Ende des vorigen Jahrhunderts aufkamen, schufen allmählich einen Abslagerungsplat für einen ungeheuren Lehr und Agitationsapparat, den wir jeht kaum mehr an den Mann zu bringen wüßten, wenn uns plötlich die Kalender ausgingen. Aber erst als man die Bedeutung der in jeder Bolksgruppe ruhens den politischen und socialen Macht zu ahnen begann, konnte

man es der Mübe werth balten, durch Kalender auf sonst litterarisch unzugängliche Kreise zu wirken. Mas laa der ächten Rococo = und Zopfzeit baran, ob bem gemeinen Mann auch noch außerbalb ber Rirche und Schule Bildungsstoffe zugeführt würden! er war ja nur eine rubende Botenz. die man barum getroft auf sich beruben und für sich felber forgen ließ. Die gänzliche Umgestaltung ber Bolkskalender feit länger als einem halben Jahrbundert ift ein Siegeszeichen der focialen Politik. Wir haben jest Volkskalender der politischen Barteien, mehr noch der kirchlichen; die Regierungen laffen Ralender schreiben, weil sie wissen, daß sie mit ihren officiellen Zeitungen niemals bis zu ben Bauern burchbringen können, und die Opposition faumt dann auch nicht, ihrerseits mit Kalendern ins Feld zu rücken. Rationalistische und orthoboxe Ralender werben um Land und Leute; protestantische Trattatengesellschaften lassen aus ihren Traktätchen Bolkskalender zusammenstellen, und katholische Kleriker streiten in Kalendern "für Zeit und Emigfeit" mit bem Gifer und ber Derbheit mittelalterlicher Predigermonde für ihren Kirchenglauben. Man schreibt Bauernkalender, die niemals ein Bauer liest, um Dorfgeschichten zu ediren, und illustrirte Ralender, welche Pfenniamagazin und Conversationelexikon zugleich erseben follen; dazu landwirthschaftliche Ralender, statistische Geschäftsfalender, Jugendkalender und Gott weiß mas fonft noch. Die Geschichte aller diefer Kalender bildet eine wesentliche Erganzung zur Geschichte ber Journalistif.

Ich bin so glücklich, in mehreren starken Quartbanden eine Sammlung der verschiedenartigsten, in Nürnberg, Frankfurt, Strafburg, Berlin und Wien erschienenen Bolkskalender

zu besitzen, die irgend ein Kuriositätenliebhaber, vermuthlich in den neunziger Jahren, aus sast allen Jahrzehnten seines Jahrhunderts zusammengetragen hat. Da mein Sammler auch die schlechteste Schartete nicht verwarf, so bot sich mir hier ein Material, wie man es wohl schwerlich auf einer Bibliothek oder bei einem Antiquar wiedersinden wird, und indem ich seit meinen Jugendjahren mich häusig an der Betrachtung der barbarischen Holzschnitte und der Lektüre des wunderlichen Textes ergötzte und später noch vergleichende Studien anderswoher hinzuzusügen suchte, ward es mir in diesem wenig betretenen Gränzwinkel der Litteratur sast so heimisch, wie es Sinem bei öfterem Fußwandern selbst in einer Wüstenei werden kann.

Die alten Kalendermacher waren unstreitig meist die Hefe der damaligen schreibenden Welt, und das will viel sagen; sie waren aber doch so einslußreich wie unsere besten heutigen Bolksschriftsteller. Noch in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts war der Kalendermacher eine geheimnisvolle, magische Person, ein halber Herenmeister. Ja man kann sagen, diese Leute, die in ihrer Mehrheit eine Körperschaft von miserablem litterarischem Gesindel bildeten, sind die letzten "Seher" des deutschen Bolkes gewesen. Darum sagt der Bauer heute noch, wenn Einer träumend und sinnend dreinschaut, man meint "er mache Kalender."

Als der poesiereiche uralte Volksaberglaube von der nüchternen gebildeten Welt des achtzehnten Jahrhunderts nicht mehr recht verdaut wurde und in dem gelehrten Bücherwesen nirgends mehr eine Freistatt fand, da verbarg er sich zu allerlest noch in den grauen Löschpapierblättern der Volkskalender. Aus demselben Grund, aus welchem weise Frauen zu Ariovist's Zeit den Germanen geboten, daß sie nicht vor Reumond die Schlacht beginnen sollten, gebot vor hundert Jahren Magister Gaup, der Kalenderschreiber, den deutschen Bauern, daß sie vor Neumond beileibe nicht purgiren und arzneien möchten. Denn das wachsende Licht bringt Fülle und Gesundheit, das abnehmende Zerstörung und Untergang. In den alten Kalendern, die ein ganzes System solcher "Erwählungen" durchsühren, werden die positiven Geschäfte (wie Säen, Pflanzen u. dgl.) überhaupt in die Zeit des wachsenden, die negativen (wie Holzsällen, Haarschneiden u. dgl.) in die des abnehmenden Mondes verlegt.

Da fühlte sich ber Ralendermacher seinem Bublitum gegenüber als ein Ausleger ber gebeimen kleinen Raturkräfte und ber großen Weltgesetze. Und wie ber altgermanische Seher ber öffentlichen Würde bes Briefters ober ber privaten bes Hausvaters nicht entbebren burfte, fo sette ber Ralenberschreiber vor bundert und mehr Rabren nicht leicht seinen Namen auf das Titelblatt, ohne die Beifügung bochtonender wiffenschaftlicher Pradicate. Wer sich die öffentliche Burbe eines Artium liberalium Magister nicht zuschreiben konnte, ber schuf sich ganz eigens eine private, die seinen Einblick in .. alles Wirkens Kraft und Saamen" anzeigte, als g. B.: Marcus Freund, Miraculorum Dei amator, ober Christoph Abelsbeim, Art. Mathem. cultor strenuus. Ober verschmähte es Einer, bem gemeinen Mann lateinischen Sand in bie Augen zu ftreuen, bann schrieb er sich mindestens in ehrlichem Deutsch etwa wie Jakob Holberbusch: "ber göttlichen Wahrheit Liebbaber."

In dieser selben Zeit, wo die Gesellschaft von oben herab immer aufgeklärter und nüchterner wurde, mußten die Männer der geistigen Beruse dem Bolke gegenüber noch immer die Maske des Magus vorhalten um ihren Credit zu behaupten. So thaten es die Pfarrer und Aerzte, warum nicht auch die Kalendermacher? Die Charlatanerie war als eine Nothwendigkeit in der Sitte anerkannt, so lange man Perrücken und Böpse trug, darum ist es ganz in der Ordnung, daß auch die Zöpse der heutigen Welt noch so große Stücke auf allerlei gelehrten und amtlichen Holusvolus balten.

Es geborten aber auch für einen zunftgerechten Ralendermacher in der That ganz absonderliche Kenntnisse dazu freilich theilte er fie mit mandem Schäfer und Scharfrichter - um die letten Reminiscenzen von Aftrologie, Babrfagerei und Reichenbeuterei, beren Berständnik in biesem Reitalter nur noch schwach fortbammerte, mit geböriger Sicherbeit anzuwenden. Das bunte Gemisch von Spstem und Willfür, von alter mpftischer Ueberlieserung und neuer rationalisti= scher Kritik macht die Ralender des achtzehnten Jahrhunderts als Urfundenbücher bes absterbenden Volksaberglaubens besonders interessant. So ist 3. B. in den Tabellen, welche angeben, was aus der Farbe des beim Aberlaß abgezapften Blutes zu prophezeien sen, der alte Aberglaube mit wirklichen physiologischen Beobachtungen und Kolgerungen aufs seltsamste verwebt, und die biätetischen Regeln bekunden die instinktive Beisbeit des medicinischen Bolksglaubens, der eben so oft burch seine klare Erkenntniß ben Naturforscher überrascht wie burch das Hellbunkel seiner uralten Symbolik den Germanisten. Bei dem sogenannten "Aberlagmannlein," nämlich bei der Tabelle über die Tage, wann es aut oder schlecht zur Aber zu lassen sey, ist namentlich die altheidnische symbolische und astrologische "Erwählung" noch in ihrer vollen Reinheit beibebalten. Die Aberlaftafel regelt fich nach bem Mondwechsel, und jeder der dreißig Tage des Mondlaufs bat seine stehende Bedeutung, die aber für alle Jahreszeiten und Monate die gleiche ift. Wer 3. B. am siebenten Tage nach bem Neumond zur Aber läßt, bekommt Augenschmerzen, wer am vierten, ftirbt eines jähen Todes, wer am 25. der wird klüger und verständiger. Diese Aberlaßtafel hat merkwürdig lange ihren Blat behauptet; sie ist in vielen Kalendern sogar ins neunzehnte Sahrhundert berübergeführt worben. Bei ben lehrsamen rationalistischen Kalendern aus ben ersten Sahrzehnten der Aufklärungsperiode macht es einen äußerst komischen Eindruck, die eifrigsten Predigten wider den Aberglauben im Texte zu lefen, während gegenüber bei den einzelnen Monatstagen noch der ganze Hokuspokus der schwarzen und rothen Erwählungs: und Vordeutungszeichen abgedruckt ift, und auf dem Titelblatt noch die astrologische Erklärung der Constellationen, und auf dem Schlufblatt die Aberlaftafel prangt. Es erinnert bieß an bie bekannte Geschichte von bem Schiff, welches in der Baffagierkajute englische Miffionare und im Güterraum Götenbilder englischen Fabrikates nach So ließ man auch noch lange bas Ausbänge-Indien führte. schild der Bropbezeiung auf den Kalendertiteln fortbestehen, während inwendig böchstens noch das Wetter prophezeit wurde, und der "Aftrologische Sibyllen= und Weissagungskalender" bringt zur Zeit der französischen Revolution nur noch Orakelsprüche, wozu es der auf dem Titel prangenden Bilder der

vier Sibyllen nicht bedurft hätte, wie etwa auf den blutgestränkten September 1793: "Wie lacht der Ueberfluß und welchen reichen Segen, will nicht Pomona ist vor unfre Füße legen!"

Die durchgängige Fortführung der Aberlaftafel in der Spätzeit des achtzehnten Sabrbunderts ist übrigens auch um bekwillen beachtenswerth, weil sie eigentlich auf Lebensge= wohnheiten berechnet ist, die damals im Allgemeinen kaum mehr existirten. Im sechzehnten und siehzehnten Rahrbundert war es ein weitverbreiteter Brauch, felbst bei dem gemeinen Mann, durch bäufiges periodisches Blutabzapfen bei gefundem Leibe, burch Abführungen und Schwisbaber fich vor Krantbeiten zu schüten. Burgiren, Aberlassen und Schwiten vertrat bei ben Mtvorbern die Stelle unserer Landausflüge und Babereisen. Damals waren die Baberstuben öffentliche Lokale, annähernd von einer Bebeutung für den geselligen Verkehr wie jest die Wirthsbäuser, Conditoreien und Kurfäle. Man ließ sich kollegialisch schröpfen, wie man kollegialisch kneipt. In der damaligen Bolkslitteratur finden wir zahllose Gleich: niffe und Redebilder von dem Treiben in den Baderstuben bergenommen, und auf politisch-satyrischen Holzschnitten aus ber Zeit bes breißigjährigen Kriegs sind bie Fürsten bäufig als Babergefellen bargeftellt, die den Bölkern gehörig Schröpftopfe aufseten und die Aber schlagen; statt bes Blutes rinnen dann Golbstücke hervor. Damals also batte bas Aberlagmännlein in ben Kalenbern noch einen Sinn. Bor fechzig Jahren bagegen standen bie Menschen schon längst nicht mehr so voll im Safte, daß sie sich aus bloger Borsicht regelmäßig Blut hatten abzapfen muffen. Gewiß war bieß wenigstens

nicht mehr bei dem Mittelstande der Fall, auf welchen jene Kalender zunächst zielten, während sich bei vereinzelten abgeschlossenen Bauernschaften allerdings ein Nachklang der seltssamen Sitte des periodischen Aderlasses dis auf unsere Tage erhalten hat. Allein auch der Kleinbürger wollte zu unserer Großväter Zeit die altgewohnten Erwählungen der Aderlasstafel nicht missen, obgleich er hier eigeutlich gar nichts mehr zu erwählen hatte.

In der Beschreibung ber Planeten, ihrer "Gigenschaften, natürlichen Zuneigungen und Bebeutungen" spielten die letten Nackflänge ber mittelalterlichen Mpftit ber Naturkunde in das aufgeklärte achtzehnte Jahrhundert herüber. Aber auch eine moderne Schule ber Naturphilosophie bat die Qualitäten ber Planeten wieder gang ähnlich phantastisch ausgedichtet wie ber Kalenderschreiber vor hundert Jahren. Dieser gibt jedem Blaneten nach alter Ueberlieferung ein besonderes Tempera-Saturn ist kalt und troden, Jupiter warm und ment. feucht, Mars hipig und troden, Benus feucht und warm, Merkur warm und troden. Dazu kommt die Sonne, die heiß und troden, und ber Mond, der kalt und feucht ift. Der Gebanke von unterschiedenen Temperamenten der Gestirne ist uralte Volkspoesie, die bis ins beutsche Heidenthum hinauf In einer Sage aus ber Graffcaft Mark wird bem nachherigen Mann im Mond, als ihn ber herr zur Rechenschaft zieht, die Wahl gelassen ob er in der Sonne verbrennen ober im Mond erfrieren wolle. Er zieht das Erfrieren vor und läßt sich in ben kalten Mond seten.

Aus den Thierkreiszeichen, welche die einzelnen Monate charakterisiren, weissagt man den Charakter der im Monat

Geborenen, aus planetarischen Conftellationen ben Gefundbeitszustand bes kommenden Jahres. Die Staatsproanostica aber werben eben so gut wie bas Wetter nach ben Mondwechseln berechnet, und biefes Zusammenwerfen bes Wetters und der Politik hat gewiß eine tiefe humoristische Wahrheit für eine Reit, wo bas Staatsregiment noch wie eine andere göttliche Weltordnung über ben Häuptern ber Unterthanen stand. Die Staatsprognostica sind meist in belybischem Dopvelfinn abgefaßt: Evigramme und Sinnsprücke, die man damals von Leffing bis zu den Kalenderschreibern berab viel selbständiger kultivirte als heutzutage, dazu aber auch alle aorische Räthselsviele in Holzschnitten, die mit mythologischen Figuren, Wappen und Devisen überbeckt find. Letteres beutet auf das siebzehnte Jahrhundert zurud, wo nicht nur ber Gelehrte, sondern auch der schlichte Burger fich an berlei barten Ruffen gern die Rabne ausbrach. Auf den zahllosen fliegenden Blättern dieser früheren Reit ist die politische Sathre faft immer in allegorischen Gestalten verstedt, und selbst der Handwerker muß in den Tagen des breißigjährigen Arieges oft mehr Mythologie im Gedächtniß gehabt baben, als gegenwärtig mander litterarisch Gebilbete. Auch jene Einblattbrucke fanden also ihre lette Ruflucht in den Bollskalendern, wie benn überhaupt bas fliegende Blatt bes fiebzehnten Sahrhunderts aufgegangen ift zum Theil in der Beitung, jum Theil im Ralenber bes achtzehnten. In unfern Tagen hat endlich die lette Siegerin, die Journalistik, auch die publiciftische Hälfte ber alten Kalender in ihrem allverschlingenden Vorrathsbaufe geborgen.

Ganz eigenthümlich find die "Befchreibungen ber

man es ber Mübe werth balten, durch Kalender auf sonst litterarisch unzugängliche Kreise zu wirken. Was lag ber ächten Rococo = und Ropfzeit daran, ob dem gemeinen Mann auch noch außerbalb ber Rirche und Schule Bilbungsstoffe zugeführt würden! er war ja nur eine rubende Botenz. die man barum getroft auf sich beruben und für sich felber forgen ließ. Die gänzliche Umgestaltung ber Bolkskalender seit länger als einem halben Jahrbundert ift ein Siegeszeichen der focialen Politik. Wir haben jest Bolkskalender der politischen Barteien, mehr noch der kirchlichen; die Regierungen laffen Ralender schreiben, weil sie wissen, daß sie mit ihren officiellen Zeitungen niemals bis zu ben Bauern burchbringen können, und die Opposition säumt dann auch nicht, ihrerseits mit Kalendern ins Keld zu rücken. Rationalistische und orthodore Kalender werben um Land und Leute; protestantische Traktatengesellschaften lassen aus ihren Trattätchen Bolfskalenber zusammenstellen, und katholische Kleriker streiten in Kalenbern "für Zeit und Gwigfeit" mit bem Gifer und ber Derbheit mittelalterlicher Bredigermonde für ihren Kirchenglauben. Man schreibt Bauernkalender, die niemals ein Bauer liest, um Dorfgeschichten zu ebiren, und illustrirte Ralender, welche Pfennigmagazin und Conversationslexikon zugleich erseben follen; dazu landwirthschaftliche Ralender, statistische Geschäftsfalender, Jugendkalender und Gott weiß was sonft noch. Die Geschichte aller dieser Kalender bildet eine wesentliche Ergangung gur Geschichte ber Journalistif.

Ich bin so glücklich, in mehreren starten Quartbanden eine Sammlung der verschiedenartigsten, in Kürnberg, Frankfurt, Straßburg, Berlin und Wien erschienenen Volkskalender

zu besitzen, die irgend ein Kuriositätenliebhaber, vermuthlich in den neunziger Jahren, aus fast allen Jahrzehnten seines Jahrhunderts zusammengetragen hat. Da mein Sammler auch die schlechteste Scharteke nicht verwarf, so bot sich mir hier ein Material, wie man es wohl schwerlich auf einer Bibliothek oder bei einem Antiquar wiedersinden wird, und indem ich seit meinen Jugendjahren mich häusig an der Betrachtung der barbarischen Holzschnitte und der Lektüre des wunderlichen Textes ergötzte und später noch vergleichende Studien anderswoher hinzuzussügen suchte, ward es mir in diesem wenig betretenen Gränzwinkel der Litteratur sast so heimisch, wie es Einem bei österem Fuswandern selbst in einer Wüstenei werden kann.

Die alten Kalendermacher waren unstreitig meist die Hefe der damaligen schreibenden Welt, und das will viel sagen; sie waren aber doch so einslußreich wie unsere besten heutigen Bolksschriftsteller. Noch in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts war der Kalendermacher eine geheimnißvolle, magische Person, ein halber Herenmeister. Ja man kann sagen, diese Leute, die in ihrer Mehrheit eine Körperschaft von miserablem litterarischem Gesindel bildeten, sind die letzten "Seher" des deutschen Bolkes gewesen. Darum sagt der Bauer heute noch, wenn Einer träumend und sinnend dreinschaut, man meint "er mache Kalender."

Als der poesiereiche uralte Volksaberglaube von der nüchternen gebildeten Welt des achtzehnten Jahrhunderts nicht mehr recht verdaut wurde und in dem gelehrten Bücherwesen nirgends mehr eine Freistatt fand, da verdarg er sich zu allerlest noch in den grauen Löschpapierblättern der Volkskalender.

bekamen, maren in ihrer Kenntniß der gleichzeitigen Belt= läufte ledialich auf Gerüchte und örtliche Ueberlieferungen beschränkt gewesen, wenn sie nicht in den besseren Kalendern bie politischen Annalen bes abgelaufenen Jahres erhalten Schon aus dieser Aufgabe erhellt übrigens, daß ber damalige Volkskalender viel mehr noch auf die große Masse bes Bürgerstandes als ber Bauern zielte. So sviegelt uns ber alte Kalender auch nicht sowohl die Gesittung des Bauern als des Kleinbürgers, und erft in unserer Reit, wo das Bürgerthum zu einer so viel boberen Stellung aufgestiegen ift, bentt man bei einem Boltstalender zunächft an einen Bauernkalender. Durch ihren bistorisch-politischen Theil waren nun die Kalender bes achtzebnten Jahrhunderts dem Mittelstande dasselbe, was ihm im neunzehnten die Tagespresse geworden ist. Unsere geduldigeren Vorfahren begnügten sich babei freilich, ben Ausammenhang ber Weltbegebenheiten erst ein Rabr nachdem felbige vorgefallen waren, zu erfahren. brauchten sich dann aber auch um so weniger mit der Conjekturalpolitik zu plagen. So ging es ganz vortrefflich vor der französischen Revolution; als aber von da an die Geschichte rascher zu schreiten und bas Blut auch bes gemeinen Mannes wilder zu pulsen begann, konnte ber binkende Bote bes Ralenders mit seiner Jahresrundschau nicht mehr nachkommen, und gab Politik und Zeitgeschichte an die Journalistik ab. Dafür nahm er jett vom vornehmen Almanach bis zum Dorffalender berab jenen bunten Kram von Erzählungen und Anekoten, Gebichten und Rathseln auf, ben ihm nach einem Menschenalter abermals die Zeitung, als Keuilleton und Unterhaltungsblatt, streitig machen sollte.

überall um sein Monopol gebracht, hat er heutigen Tages das frühere culturgeschichtliche Interesse fast ganz verloren.

Wenn ich übrigens von dem politischen Inhalt ber alten Ralender rebe, so ist babei natürlich nur an ben trodensten Bericht der Staatsbegebenbeiten, nicht an irgend eine Beurtheilung berfelben ober gar an eine tenbengibse Ginwirfung auf bas Bolt zu benten. Auch in biefer hinficht halt bie Geschichte bes Kalenbers Schritt mit ber Geschichte ber Rournalistik. An der Stelle, wo jest unsere Reitungen Wahlfpruche führen, wie "Kur Freiheit und Gefet," "Mit Gott für König und Baterland" u. f. w., führte ber beutsche "Reichspostreiter" damals ja auch nur sein gemütbliches Die Art, wie die Zeitgeschichte in den "Relata refero." alten Volkskalendern berichtet wird, ift dann freilich oft originell genug, ein rebendes Zeugniß für die politische Naivetät felbft ber mittleren Bürgerklaffen und jugleich für beren Beschränktheit und Kleinigkeitskrämerei. Alls sich ber zweite schle= fifche Krieg nach Böhmen gewälzt hatte, tann ber Ralender= schreiber nur bedauern, daß dadurch die böhmischen Fasanen in den deutschen Hoffüchen sehr rar geworden, da die preußischen Husaren nicht gar säuberlich mit biesem vornehmen Kebervieh umgegangen sepen. Die mit Holzschnitten illuftrirten breiten Schilderungen von Krönungs-, Bermählungsund Leichenfeierlichkeiten großer und kleiner Botentaten find klaffische Sittenbilder einer Zeit, wo die Idee von Bolk und Staat dem Bolke felbst nur leibhaftig wurde in der Erscheinung des Fürsten und seines hofes. Beim Abschluß bes hubertsburger Friedens stellt darum der Kalenderschreiber alle weiteren Betrachtungen über die politische Bebeutung

bieses weltgeschichtlichen Ereignisses, wie billig, bei Seite, um für die Schilderung des Umzugs, den der Friedensberold fammt Gefolge in Berlin gebalten. Raum zu gewinnen Der Berold aber trug einen römischen Belm, einen Ruraß mit darüber geworfenem Tigerfell, kurze Hosen, und wie der Ralender wörtlich berichtet, "faubere" weiße Strümpfe. Holzschnitt in einem andern Kalender zeigt uns bas Schloß Hubertsburg, aus dessen Thoren zwölf Postillone luftig blasend in die verödete Landschaft binaussvrengen, um den Frieden in alle Welt zu verkündigen, darüber aber schwebt ein Posaunenengel mit dem Spruch: "Des HErrn Gnade bat uns biefen Frieden geschenkt." So malte man in treubergig frommer Weise ben Subertsburger Frieden zu einer Reit, wo man die Staatsprognostica — für's Volk — noch gleich dem Wetter nach den Mondwechseln berechnete und wo bas beutsche Volk seine politischen Schickfale noch gleich bem Wetter in demüthigem Schweigen binnahm als Rügungen des Herrn.

Diese alten Kalender können uns lehren, wie ungerecht wir gegen uns selber sind, indem wir die Gegenwart beschulbigen, daß sie eine größere Klust als je zuvor zwischen den Gebildeten und dem Bolk bestehen lasse. Ein Blick auf das achtzehnte Jahrhundert zeigt das Unwahre dieser Meinung. Bon den ungeheuren wissenschaftlichen und litterarischen Reformen dieser ganzen Periode spiegelt sich kaum ein leiser Schimmer selbst in jenen Kalendern, die viel mehr für den Bürger als den Bauersmann bestimmt waren. Riemand wird beim

Durchblättern ber lebernen zeitgeschichtlichen Annalen bieser Bolksbücher ahnen, daß Leffing, Möfer, Goethe, Herder, daß so viele bedeutende Philosophen und Historiker gleichzeitig ibre epochemachenden Werke schrieben. In Styl und Inhalt bleibt sich der Kalender durch's ganze achtzehnte Jahrhundert wunderbar gleich; auch zur Zeit ber frangösischen Revolution steht er noch bei Gottsched, wie damals auch der deutsche Aleinbürger in seinen poetischen Studien noch bei Gellert und Hageborn ftand, obgleich Schiller und Goethe, ja bie Begrunber ber romantischen Schule in ben böberen Bilbungefreisen. bereits das Keld behaupteten. Bereinzelte Versuche, wie von Chr. D. Schubart, für bas Bolt zu schreiben, zeigten vielmehr, daß zwischen dem Kleinbürger und Bauern und der gediegeneren Litteratur fast alle Anknüpfungspunkte fehlten. Abgesehn bavon, daß nur litterarische Sandlanger für ben Bolkskalender arbeiteten, hielt es ber Ralendermacher nicht einmal der Mühe werth, aus ben Werken der besseren Autoren gelegentlich für feine 3wede zu ftehlen, obgleich boch für solche Kleinigkeiten damals noch freie Bursch bestand. viel später lernte es der Kalender von der Journalistik, aus reicher Leute Leber ben Armen Schube zu ichneiben.

Aehnlich steht es mit den Kalenderbildern, die durch's ganze achtzehnte Jahrhundert äußerst roh, kindisch und geistlos sind. Ein akademischer Künstler hätte am Hungertuche nagen müssen, um sich zu Skizzen für einen Bolkskalender herabzulassen. Selbst Chodowiedi, der die Kunst der volksthümlichen modernen Charakterskize in kleinen Federzeichnungen gleichsam neu wieder entdeckt hatte, berührte in seinen Einskussen kaum die Sphäre dieser Kalender. Sein

fleikiger Nachfolger, Heinrich Ramberg, nahm fpater auf ein Menschenalter die Zeichnung der Almanachs-Rupferstiche in Bact und gewann bei der wunderbaren Fruchtbarkeit und Leichtiakeit seines Talents allerbings eine Art culturgeschicht= licher Bedeutung für die Charakteristik der feinen Welt. Allein gerade diese Almanache, die das Bedürfniß einer oberfläcklichen litterarischen Unterhaltung tief in den Mittelstand berab verbreiteten, find das schärffte Widerspiel ächter Bolkslitteratur, und obgleich die Rupferstiche meist das Beste an ben prunkenden Büchelchen waren, so fiel boch von ihrem ungeheuern Bilberreichtbum tein befruchtender Reim in bas verkommene Volkskalenderwesen. Als wir neuerbings unsere Bolkskalenber mit würdigeren Holzschnitten auszuschmücken begannen und auch die besten Meister es nachgerade nicht mehr unter ihrer Bürde hielten, für den Kalender zu zeichnen, da konnten die Künstler von den nächst vorhergegangenen Perioden nichts lernen. Sie mußten ju Studien aus ben Werken Dürers und Holbeins, der alten Niederländer und ber alten Italiener zurückgreifen, ja auf die kostbaren Miniaturen bes Mittelalters, wenn fie recht volksthumlich achte Figuren und Arabesten für ben Ralender erfinden wollten. Denn mögen wir auch in ber mobernen Bolkslitteratur noch so viel Verkehrtes begonnen baben, so find wir doch wenig= ftens zu ber golbenen Ginsicht gekommen, bag für bas Bolt nur gerabe bas Befte gut genug fey. diesem Glauben allein werden wir's erringen, daß unsere Bilbungslitteratur und Runft auch bem Bolke wieder näber zu Herzen geht.

Bor Alters gab es unter bem gemeinen Mann häufig

kalenderfeste Leute wie bibelfeste. Denn ber litterarische Inbalt bes Kalenbers, ber jest ein zufälliger geworden, war früber ein nothwendiger; es gab zwar auch damals viele Ralender, aber nicht vielerlei wie beute; es eristirte der einbeitliche Begriff eines beutschen Volkskalenbers, ber jest ganz verloren ift. Der gemeine Mann konnte bem Kalenber= schreiber genau nachrechnen, ob er Sitten und Brauche. Aberglauben und Prophezeibungen richtig angegeben und angewandt, ja er wußte selber eigentlich das Meiste von vorn= berein auswendig, was er alljährlich im Kalender wieder las; ben ganzen volksthümlichen Inhalt des Kalenders batte er im Ropf wie die Bibel und wußte ihn auszulegen für feine perfönlichen Verhältniffe: barum mar er talenderfest. klagt man bereits, daß in unsern Volkskalendern alles mögliche Gemeinnütige abgehandelt seb, aber bie gemeinnütige Belehrung über ben Kalender felbst feb allezeit vergessen, während doch die Reichen und Begriffe des Kalenders von den Weniasten mehr verstanden würden! So erschien benn auch vor mehreren Jahren in Ulm ein Buch, betitelt "ber wohlerfahrene Kalenbermann," welches bereits einem Bedürfniffe abzubelfen glaubt, indem es das Bolf belehrt über den Ra-Bor hundert Jahren mare eine folche Belehrung lenber. febr überflüffig gewesen. Bibel, Gesangbuch und Ralender waren damals wirklich die brei nothwendigen und ausschließlichen Hausbücher des gemeinen Mannes; der Kalender umfaßte alle weltliche Weisbeit, wie Bibel und Gefangbuch alle geiftliche. Aber diese weltliche Weisheit war nur ber Spicgel von des Bolkes eigenen Phantasiestuden und Ueberlieferungen. Jest ift der Kalender ein Werkzeug der Bolksbildung geworden,

bie von außen sich erst einzuschleichen trachtet bei bem Bauern und Kleinbürger. Darum ist er nicht mehr das einsheitliche, nothwendige und ausschließliche Hausbuch. Dennoch könnte er wenigstens den Charakter der inneren Nothwendigseit wieder gewinnen, wenn er nämlich ausgehend von der Weisheit des Volkes selber und scheindar nur als ein Herold dessen eigenster Gedanken, dennoch den Keim einer vertiesten Gestitung in sich zu bergen und so ein Lehrer des Volkes zu werden wüßte, indem er doch scheindar nur ein Spiegelbild desselben wäre. Der Kalenderschreiber aber, welcher dieses Kunststüd verstünde, soll ein rechter hexenmeister genannt und nicht verbrannt werden.

## Das landschaftliche Auge.

1850.

In topographischen Büchern aus der Zopfzeit kann man lesen, daß Städte wie etwa Berlin, Leipzig, Augsburg, Darmstadt, Mannheim in einer "gar seinen und lustigen Gegend" liegen, wo hingegen die malerisch reichsten Partien des Schwarzwaldes, des Harzes, des Thüringer Waldes als "gar betrübte," öde und einsörmige oder mindestens "nicht sonderlich angenehme" Landschaften geschildert sind. Das ist keineswegs bloß die Privatmeinung der einzelnen Topographen: es war die Ansicht des Zeitalters. Denn jedes Jahrhundert hat nicht nur seine eigene Weltanschauung, sondern auch seine eigene Landschaftsanschauung.

Zahllose Luftschlösser baute man vor hundert Jahren in kahle, langweilige Sbenen und glaubte ihnen dadurch die möglich schönste Lage gegeben zu haben, während die alten Herrensiße in den reizendsten Gebirgsgegenden, als zu wenig "pläsirlich" gelegen, verwitterten und versielen. Richt nur prachtvolle Sommerresidenzen und Prunkgärten legten damals die baherischen Kurfürsten in die öden Bald- und Moorstächen von Rymphenburg und Schleißheim: Max Emanuel ließ sogar

mitten in einem dieser Garten, der die natürliche Buste schon rings um seine Mauern hat, noch einmal eigens eine künstliche Buste herstellen. Karl Theodor von der Pfalz baute zwei Stunden seitwärts von den herrlichen Heidelberger Gründen seinen Schwehinger Garten mitten in das einsörmigste Flachland hinein. Wenn nur eine Gegend recht eben und baumlos war, dann getraute man sich schon die ergötzlichste Landschaft aus ihr hervorzuzaubern.

Roch vor fünfzig Jahren bielt man den zwar keinesweas reizlosen, doch in seiner Kläche immerhin eintonigen oberen Rheingau für ben wahren Baradiesgarten landschaftlicher Schönheit und schätte die weitere Strede bes Rheinlaufes von Rübesbeim bis Coblenz mit ihrer reichen Bracht von Schluchten, Kelsen, Burgen und Balbern mehr nur um bes Gegenspiels willen. Im obern Rheingau reihte man damals Billen an Billen, die jest großentheils verlaffen fteben, mahrend man an der früher vernachläffigten, von den Bergen eingeengten Strede jest wiederum auf jede Relsspite ein neues Luftschloß zu kleben ober wenigstens die bort bangenben Ruinen wieber wohnlich zu machen beginnt. Unfere Bater, bie in dem oberen Rheingau den schönsten Binkel Deutschlands erblidt, schmudten ihre Zimmer mit ben damals so beliebten Aupferstichen nach Claube Lorrain's verwandten weithin offenen, breiten, in Friede und Annuth gefättigten Landschaften. Wir sind von diesem Klaffischen Landschafts: ibeal wieder zum romantischen zurückgekommen und die Dome des Hochgebirgs verdrängten die Laubtempel von Claude's Götterhainen mit dem endlosen sonneglänzenden Meeres bintergrund.

Im siebzehnten Jahrhundert galten noch die in engen. steilen Berggründen gelegenen Babeorte, beren viele jest gans eingegangen find, mehrentheils für die besuchteften und schön= sten; im achtzehnten Jahrhundert gab man ben gegen bie Ebene bin gelegenen ben Borzug; jest werden gerade bie Badeorte im steilsten Gebirg, wie im Schwarzwald, in den böhmischen Bergen, in ben Alpen, wegen ihrer Lage aufgesucht. Der heffenkaffel'sche Leibmedicus Welder fagt in seiner 1721 erschienenen Befdreibung bes Schlangenbabes, baffelbe liege zwar in einer öben, wüsten und unfreundlichen Gegend. in welcher nichts als "Laub und Gras" wachse, allein durch die kunftreiche geradlinige und kreisförmige Anpflanzung mit ber Scheere zugeschnittener Bäume babe man bem Ort wenigstens etwas malerische Raison beigebracht. Heutzutage balt man umgekehrt Schlangenbab für eines ber schönft gelegenen Bäber Deutschlands, das "Debe" und bas "Büste" nennen wir jest das Romantische und Malerische, und ber Umstand, daß an diesem Orte nichts als "Gras und Laub" wachst, daß nämlich der duftige Wiesengrund vor der Thüre anhebt und das grüne Gexweig des Waldes überall zu den Kenstern bereinlugt, lock jest vielleicht eben so viele Gäste dahin als die Kraft der Heilquelle.

Die mittelaltrigen Maler glaubten ihren Geschichtsstücken und Brustbilbern keine schönern Hintergründe geben zu können, als indem sie möglichst abenteuerliche, zackige Berg- und Felssormen einschoben, obgleich sich das neben einem milben, still verklärten Madonnenantlit oder auch bei dem Contersei irgend eines prosaisch ehrwürdigen reichsstädtischen Spießbürgerkopfes oft seltsam genug ausnimmt. Damals hielt man

also die wild zerriffene, kable Gebirgsnatur für ein Urbild landschaftlicher Schönbeit, während man einige Rahrbunderte später solche Formen viel zu ungehobelt und regellos fand, um sie überbaupt nur schön finden zu können. Selbst alte niederländische Historienmaler, die vielleicht nie in ihrem Leben bergleichen zerklüftete Kelsblöcke gesehen, nahmen fie gern in ihre hintergrunde auf. Die schroffen Bergspiten auf manchen Bilbern hemmling's und Ban Epc's sind auch nicht in ber Gegend von Brügge gewachsen. Dieser Typus landschaftlicher Schönheit wurde also berkommlich fogar ba, wo er nicht einmal vaterländisch war. Auf einem nieder= beutschen Bilde, welches die Legende von den eilftausend Runafrauen darstellt, ift die Stadt Köln als mit zackigen Felsgruppen umgeben im Hintergrunde zu seben. Das naturtreue Porträt ber flachen Gegend hatte also bem Schönbeitsfinn des Malers nicht genügt, der doch wohl wußte, daß Köln nicht am Ruße der Alven liegt. Dagegen mürde ein Historienmaler ber Bopfzeit, wenn er die wirklichen Alpen im Hintergrunde eines Geschichtsbildes zu malen gehabt bätte, dieselben möglichst abgerundet, geebnet und geglättet haben.

Ist es bloßer Zufall, daß in der ganzen großen Spoche der Landschaftsmalerei von Ruysdael bis gegen die neuere Zeit das Hochgebirg so gar selten zu bedeutsamen landschaftslichen Compositionen ausgebeutet wurde? Auch das landschaftsliche Auge hatte sich damals von den Anschauungen des Mittelalters abgewandt und fättigte sich in den milderen Formen der Mittelgebirges und des Flachlandes. Selbst wo ein Everdingen die Felsschluchten und Wasserfälle Norwegens uns vorführt, mäßigt er die abenteuerlichen Formen und

fucht die nordische Alpenwelt dem deutschen Mittelgebirgscharafter möglichst zu nähren. Joseph Roch, ber Sohn bes Tyroler Hochgebirgs, konnte tropbem mit ber Darftellung ber Alpenwelt nicht halb so gut fertig werden, wie mit den klaffisch maßvollen, dem lanbschaftlichen Auge der Zeit weit näher liegenden Gegenden Staliens, und Ludwig heß würde von dem Studium Claude Lorrain's und Pouffin's schwerlich ben Weg zu feiner eigentbumlichen Auffaffung ber ichmeizerischen Gebirge gefunden baben, wenn er nicht, um Schlachtvieh für bes Baters Fleischbant einzuhandeln, zu den Sennen batte steigen mussen, wobei er in seinem Rechnungsbuche auf ber einen Seite die eingekauften Ochsen verrechnete und auf ber andern biefelben stiggirte gusammt ben Matten und Bergen und Gletschern. Ru berfelben Reit, wo bie romantische Schule bei ben hiftorienmalern in München sich Bahn zu brechen begann, war es auch, wo Job. Jak. Dorner den "beroischen" Styl ber Landschaft, wie man es bamals nannte, verließ und zum "romantischen" überging. Das beifit, Dorner und seine Genoffen, die bis dahin die Formen Claude Lorrain's 1 als bestes Vorbild nachgeahmt hatten, gingen jest in's bayerische Hochgebirg, entbedten biese wilbe, großartige Natur erst wieder für das landschaftliche Auge ihrer Zeit und führten so allmählich zu einem neuen Canon landschaft= licher Schönheit, ber fich bem mittelalterlichen wieber in ähnlicher Beise näherte, wie überall die moderne Romantik

<sup>&#</sup>x27; Claube Lorrain felbst, welcher ber Sage nach ja auch bei München Studien gemacht haben soll, war nicht ins Hochgebirg gegangen, sondern, ganz dem landschaftlichen Auge seiner Zeit gemäß, auf der Hochstäche geblieben.

sum Mittelalter gurudariff. Der Genfer Calame zeigt in seinen Alpenwildnissen so gang und gar bas landschaftliche Auge ber Gegenwart, daß diese Bilber in keiner früheren Leit gedacht werden können. In ben grellen Gegenfäken mächtiger oft barter Formen und extremer Tone erstebt bier eine Gattung lanbschaftlicher Schönheit, die mit der plastiichen Würde eines Bouffin'schen Gebirgsprospektes wie mit bem stillen Frieden eines Rupsbael'schen Waldesdickichts gleich wenig gemein hat. Wie ganz anders als bei Calame wurde dieselbe schweizerische Natur von den zahlreichen Malern angeschaut, die zu Anfang dieses Jahrbunderts Alpenvedutten malten! Sie fuchten fast überall bas hochgebirg zum Mittelgebirg berabzudrücken und geben weit eher einen landschaftlichen Commentar zu Gefiner's Stoyllen als zu der Riesennatur der Alpen, wie wir sie jest fassen. Die Natur ift aber die gleiche geblieben, auch das äußere Auge der Menschen: aber ihr inneres Auge anderte sich.

Die älteren Meister nahmen den Standpunkt für den Aufbau eines Landschaftsbildes, wie heutzutage, gerne aus der Tiese, wo sich alle Umrisse in den bestimmtesten Linien herausheben. Es war fast Regel, daß der Vordergrund scharf in's Prosil gestellt war und oft so ties beschattet, daß er wie eine Silhouette gegen die serneren Gründe abstach. Dasgegen ist es eine Lieblingsgrille der ächten Zopszeit, Landschaften und Städteprospekte aus der Vogelperspektive zu zeichnen, wo sede Erhebung des Bodens möglichst verslacht, sede klare. Sonderung der einzelnen Gründe möglichst verswischt erscheint.

Als Goethe von Messina nach Neapel zurückschiffte, schrieb

er beim Anblick ber Schlla und Charybbis: "Man bat sich bei Gelegenheit beiber in ber Natur so weit aus einander ftebenben, von bem Dichter fo nabe zusammengerückten Mertwürdigkeiten über die Kabelei der Boeten beschwert und nicht bedacht, daß die Einbildungsfraft aller Menschen durchaus Gegenstände, wenn fie fich folde bedeutend vorftellen will, bober als breit imaginirt und baburch bem Bilde mehr Charatter, Ernft und Burbe verschafft. Taufendmal babe ich klagen boren, daß ein burch Ergählung gekannter Gegenstand in der Gegenwart nicht mehr befriedige; bie Urfache hiervon ift immer biefelbe: Einbildung und Geaenwart verbalten sich wie Poesie und Prosa; jene wird die Begenstände mächtig und fteil benten, biefe fich immer in die Alade verbreiten. Landschaftsmaler bes sechzehnten Jahrhunderts gegen die unfrigen gehalten geben das auffallendste Beispiel."

Aus dieser kleinen Bemerkung ließe sich eine Fülle der treffendsten Sätze entwickeln. Für uns nur das Ginc: Um ihres ganzen phantastisch-romantischen Kunstideales willen mußten die mittelalterigen Maler ihre Landschaften steil, schroff, eng gepackt zur Höhe führen. Ihre landschaftlichen Hintergründe sind — in jenem Goethe'schen Sinne — mehr gedichtet als gemalt. Es ist nicht die porträtirte irdische, sondern eine gedachte heilige Landschaft, welche überall so alpenhaft vor ihrem Geiste stand. Sie übertrug sich dann aber auch auf das eigentliche Naturporträt und bestimmte das landschaftliche Auge der Zeit. Aus der biblischen Poesie der Hebräer hatte die christliche Welt (und nicht bloß die germanische) eine Begeisterung sür das

Raturicone gewonnen, wie sie sich an der antiken Runft nicht entzünden konnte. Mit der tieferen driftlichen Erkenntniß Gottes kommt auch die tiefere poetische seiner schönen Erde. und erst als man das Vergängliche biefer schönen Erbe aufs schmerzvollste empfand, begann man sie so sebnfüchtig zu lieben. Es ist barum eine burchsichtige, antirealistische Landschaftsmalerei, wie des Pfalmisten, bei jenen frommen Malern; sie strebt auch für den äußeren Sinn nach boben Formen, nach oben und nach dem Einblick in eine ganze Welt, in einen Rosmos zusammengebrängten Naturlebens, beffen Urbild sie bei allem kindlichen Raturalismus vielmehr in bem Barabies der Bhantasie als in der Wirklichkeit geschaut. Die boben, lichten Bergzacken, nur dem Auge, nicht dem Ruße erreichbar, geboren ja an sich schon balb bem himmel an. In's Breite bagegen streben die rein von der irdischen Schonbeit ausgehenden Landschaften bes siebzehnten Jahrhunderts, wie ja auch alle Lanbschaft in Wirklichkeit breit und langgestreckt vor uns liegt. Das Kassische Alterthum batte so wenig als die ihm nacheifernde Zeit der Renaissance und des Rococo ein ausgebildetes Auge für bie Alpenschönbeit. Humboldt erwähnt, daß kein einziger römischer Autor der Alpen anders als etwa mit Klagen über ihre Unwegfamkeit u. bgl. malend gebenke, und daß Julius Cafar die Mußestunden einer Alrenreise benutt babe, um eine - grammatische Schrift de analogia anzufertigen.

Auf Bibelvignetten aus dem achtzehnten Jahrhundert ist das Paradies, also das Urbild jungfräulicher Naturherrlichkeit, als die langweilige Sbene eines völlig hügellosen Gartens dargestellt, in welchem der liebe Gott seine eigene Arbeit bereits corrigirt und mit der Scheere eines französischen Gärtners aus den Baumgruppen geradlinige Alleen, Pyramiden u. del. herausgeschnitzelt hat. Dagegen ist auf älteren Holzschnitten das Paradies wohl als eine wirkliche hoch ansstrebende Büstenei gegeben, wo dem Adam überhangende Felsblöcke in den Weg treten, die mit dem Begriff des mühezund gesahrlosen Naturlebens gar seltsam contrastiren. Unsere Väter sahen in einer liedlichen, reich angebauten Gegend noch häusig ein Bild des Paradieses, während wir viel eher mit jenen mittelalterigen Meistern in einer Urwildniß ausrusen möchten:

"Die unvergleichlich hoben Berte Ginb herrlich wie am erften Tag."

Bei den landschaftlichen Episoden in mittelaltrigen Bilbern findet man fast nie den Bald gemalt. Collte dies. follten bie blos bunn, gleichsam mit gezählten Blättern belaubten Bäume ber alten Italiener lediglich aus mangelhafter Technik so geworben seyn? Das damalige Geschlecht batte boch noch ein ganz anderes Urbild von der ungefälschten und unverkummerten Herrlichkeit des Waldes als wir, für die fast nur noch ein nach Maß und Elle abgegrenzter, vom Beil verwüsteter forstculturlicher Wald besteht. Die dichte= rische Schönheit des Walbes haben die mittelalterigen Dichter tief genug empfunden; aber ein landschaftliches Auge für benfelben gewannen bie Menschen erft, als sie aus bem Walbe berausgekommen, als sie ihm frember geworden waren und er selber zu verschwinden begann. So weiß ber Bauer im Bolksliede manchen garten Reiz der Naturschönheit bichterisch ju enthüllen; für die malerische Schönheit ber Landschaft Riebl, Gulturftubien. .5

bagegen hat er höchst selten einen Blick. Es geht ihm hier noch wie weiland dem Pastor Schmidt von Werneuchen, der den Berlinern den Blick auf ein Gerstenfeld als ein "Wunder der Aussicht" in Hexametern befungen hat. Als der Wald noch die Regel und das Feld die Ausnahme in Deutschland bildete, galten unstreitig die Rodungen, die Dasen des geklärten Landes, das Lichte, Freie für das landschaftlich Anziehendste, während uns, die wir zu viel des Lichten erhalten haben, jest wieder die Dase des Waldesdunkels verlockender erscheint.

Nur wer bies erwägt, ber begreift, wie 3. B. ber Balaft Rarls des Großen zu Ingelheim als ein wahres Luftschloß auf einem für die damalige Reit überaus reizenden und malerischen Buntte gelegen gelten mußte. Mit modernem Auge betrachtet, find diese Klächen des linken Rheinufers mit ihren Kelbern, Weingärten, Sandöben und früppelhaften Tannenwäldchen böchst langweilig, und man sieht nicht ein, wie ein Raifer gerade Ingelbeim zu seinem Luftsitz erkuren konnte. wo er nur den Aluß zu überschreiten oder wenige Stunden ftromab ju geben brauchte, um in einer Gegend von unverwüftlicher Naturschönheit seinen Balaft zu bauen. Stellt man sich aber auf die Mauertrümmer des Kaiserbauses und blickt binaus in die breiten Ebenen des Rheinthales, die damals schon geklärtes Land waren, während die jest so eintönigen Höbenzüge des linken Ufers noch der Wald beckte, bann mag man wohl die Augenweide des Kaisers ermessen, bessen Schlok am Ausgange bes Waldes, gleichsam an ber Granzmark ber Nacht und ber alten Barbarei in's Lichte hineinschaute, mabrend sich das weite Culturland des Rheingau's, aus beffen iunafräulichem Boben eben bie ersten Reben zu sproffen

begannen, vor den Fenstern lagerte, mit den neuen Siedelungen und Straßen geschmückt, gewiß für das Auge jener Zeit ein königlicher Anblick. Es war gleichsam der ganze weltgeschichtliche Beruf nicht blos des Kaisers, sondern des gesammten Zeitalters versinnbildet, nämlich der Beruf zu roden, zu klären, Licht zu machen. Und so mag dasselbe Landschaftsbild vor tausend Jahren den Leuten imposant und kaiserlich erschienen sehn, das uns jest, wenn nicht alltäglich, doch höchens ibyllisch vorkommt.

Eben wegen dieses wechselnden landschaftlichen Auges, das ein Auge der weltgeschichtlichen Geschlechterreihen ist, geshört die Landschaftsmalerei, die uns die sicherste Kunde von diesem Wechsel des Blickes gibt, nicht blos dem Aesthetiker: der Culturhistoriker hat auch seine Studien an diesen subjectivsten aller bildlichen Darstellungen zu machen.

Bekanntlich ist auch die schönste Gegend an sich noch tein wirkliches Kunstwerk. Rur der Mensch schafft künstlerisch, nicht die Natur. Eine Landschaft, wie sie sich draußen unsrem Blicke zeigt, ist nicht schön an sich, sie hat nur möglicherweise die Fähigkeit in dem Auge des Beschauers zur Schönheit vergeistigt und geläutert zu werden. Sie ist nur insofern ein Kunstwerk, als die Natur den rohen Stoff zu einem solchen gegeben, während jeder einzelne Betrachter denselben erst in dem Spiegel seines Auges kunstmäßig gestaltet und beseelt. Die Natur wird nur schön durch einen Selbstbetrug des Beschauers. Darum lacht der Bauer den Städter aus, der sich solchergestalt selbstbetrügt, der über die Schönheiten einer Gegend schwärmt, die jenen ganz nüchtern lassen. Denn wer nicht selbst bereits ein Stück von einem Künstler ist,

wer nicht im Kopfe felber schöne Lanbschaften malen kann, ber wird draußen nie welche sehen. Die schöne Natur, dieses subjectivste aller Kunstwerke, welches anstatt auf Holz oder Leinwand auf die Nethaut des Auges gemalt ist, wird jedesmal ein anderes mit dem geistigen Standpunkt des Sehenden. Und wie dei Einzelnen, so also auch dei ganzen Generationen. Die Erfassung des Kunstschönen ist nicht halb so abhängig von den großen culturgeschichtlichen Boraussetzungen wie des Naturschönen. Mit jedem großen Umschwung der Gesittung erzeugt sich auch ein neuer "Blick" für eine andere Art landschaftlicher Schönheit.

Dies greift so tief, baß man sich wohl gar ber Täuschung bingeben könnte, verschiebene Zeiten hatten nicht nur mit unterschiedlichem Geiftesauge, sonbern auch mit anderer Sehtraft die Naturschönheit angeschaut. Die meisten alten Meister baben ihre Landschaften gemalt mit bem Blide eines Fernsichtigen; wir glauben in ber Regel weit größere Naturwahrheit zu erreichen, wenn wir sie gleichsam aus bem Blide eines Rurgfichtigen beraus malen. Gin fernfichtiger Maler wird in der Regel geneigter sepn, da eine plastische Landschaft zu malen, wo ein kurzsichtiger sich ein Stimmungsbild herausichaut. Schon die Bäume ber alten Italiener, an benen die Blätter gezählt find, mogen biefen Vergleich erläu-Die landschaftliche Scenerie Ban Epd's und seiner Schüler ist nicht selten gemalt, als ob ber Künstler die Hintergründe durch ein Verspektiv und den Vordergrund unter einem Bergrößerungsglas betrachtet batte. Johann Breugbel malt seine lieblichen kleinen Landschaften noch mit einer so betaillirten Bestimmtheit ber Umriffe, namentlich bes Baumschlags, er zeichnet bas Gewimmel feiner kleinen Riguren mit fo scharfen Linien binein, daß uns das Ganze viel mehr wie in dem Auge eines Adlers als eines Menschen angeschaut criceint. Dagegen vermissen wir das Einbeitliche und Unterscheibende ber Gesammtstimmung, bas Zusammenfaffen großer Gruppen, ben Blid für die "Lanbschaft" als organische Totalität. Erst Claube Lorrain und Rupsbael werden hiefür epochemachend; sie find auch in diesem Sinne die Ahnberrn der modernen Landschaftsmalerei: wo die Alten noch bie Blätter, Blumen und Grafer gezählt und mubfelig nachgebildet haben, da haben wir jest breite, allgemeine, bis auf einen gewissen Grad conventionelle Formen des Baumschlages, ber Wiefengrunde 2c. angenommen. Diefe find im Ginzelnen viel weniger naturgetren als die miniaturartigen Nachbildungen bes Details, im Ganzen haben sie aber boch wiederum eine tiefere Naturwahrheit und Kunstwahrheit. Seben wir boch gegenwärtig mitunter Künstler, die fast ihre ganze Lebensaufgabe barin seten, Landschaften zu malen, die fast gar keine plastisch bestimmten Formen mehr haben, reine Stimmungsbilber, wie wenn etwa Zwengauer nicht mube wirb, fable Moorgrunde darzustellen, etwas Wasser im Vorbergrund, eine gestaltlose Rläche Landes in der Mitte, die Fenergluth bes Abendsroths barüber, bie mit einem gewaltigen Stück immer dunkeler werbender Luft ben größten Theil bes ganzen Bildes ausfüllt. Es werben uns da gleichsam Feuer, Wasfer, Luft und Erde, die vier Elemente als folde, am Dachauer Moofe vordemonstrirt und zu einem landschaftlichen Accord verbunden. Kür solche reine Stimmungsbilber hatten die alten Meister entschieden gar kein Auge. Erstünde ein Maler des fünfzehnten oder sechzehnten Jahrhunderts aus seinem Grabe und schauete selbst unsere besten Landschaftszemälde, so würde er sicherlich wenig Freude daran haben; er würde sie für eine Kleckserei halten, ausgeführt nach dem Recept, nach welchem man den schönsten Baumschlag erhalten soll, wenn man einen in grüne Farbe getauchten Schwamm wider die Wand wirft.

Es ist auch nicht blos das landschaftliche Auge, welches solchergestalt in den letten drei Jahrhunderten von dem Blick für's Sinzelne zu dem Blick für's Ganze fortgeschritten ist. Bei den Historienmalern sinden wir dieselbe Erscheinung, bei den Hickorienmalern sinden wir dieselbe Erscheinung, bei den Dichtern, den Musikern, den Gelehrten nicht minder. Sine Bach'sche Suite ist ganz ähnlich wie eine Breughel'sche Landschaft gleichsam unter dem Mikrostop gearbeitet, und man sindet jetzt leichter hundert Geschichtsphilosophen, die sich die Geschichte "als Kunstwerk" im Großen und Ganzen vortressschlich zu construiren verstehen, denn einen einzigen Chronisten, der sich mit dem todten, blätterzählenden Fleiß vergangener Jahrhunderte in unendliches Sinzelwerk verlöre. Nicht blos Landschaften, die ganze Welt schauen wir mehr auf die Gesammtharmonie als auf das Auseinandergehen der Einzelsiguren an.

Für die Erkenntniß des landschaftlichen Auges einer Zeit sind oft die wirklich künstlerischen Darstellungen viel weniger richtig als die fabrikmäßigen Modestücke des künstlerischen Handwerks; denn sie lassen am meisten auf das Auge des ganzen Publikums schließen. Daher ist uns z. B. jene Passion für nach einem bestimmten Leisten handwerks-mäßig gesertigte Rheinlandschaften, Schweizerbilder, italienische

Bedutten u. f. w., wie sie periodisch bervorbricht und wieder verschwindet, bier wichtiger als die Auffaffung so manches genialen Chorführers ber landschaftlichen Kunft, welche vielleicht für die Rukunft, selten aber für die Gegenwart den Es eriftirt eine eigene Anleitung, Rheinland= Ton anaibt. schaften zu machen und bieselben untrüglich in bem ächten Rheincolorit zu färben, die neben den Anleitungen, besten Effig, bestes Siegellack u. dgl. zu bereiten vor etwa fünfundzwanzig Jahren — ich weiß nicht, ob etwa auch gleich jenen als Gebeimrecept versiegelt — im Buchbandel versandt wor-Unter dem ächten Rheincolorit war darin der weiland beliebte fentimentale, neblig verschwommene Ton bei möglichst matten Salbtinten gemeint, und daß man ein foldes Büchlein schreiben und mit Vortheil verkaufen konnte, gibt eben lebrreiche Winke für das damalige landschaftliche Auge der großen Menge, und der Ton jenes untrüglichen Rheincolorits ist in seiner Art auch ein Farbenton ber Zeit. So ließe sich jest, wo man Alpenlandschaften selbst auf robe Gefchiebsteine aus ben Alpenflüffen (zu Briefbeschwerern) malt, febr bequem ein Recept für das achte Hochgebirgscolorit schreiben. Von einem fast mit reinem Berlinerblau gemalten himmel muffen fich möglichst schroffe Bergspiten im bidften Benetianerweiß abheben, gegen biese contrastirt dann wieder ein Mittelgrund, halb aus schwarzgrünen Fehrengruppen, balb aus einem recht giftig gelbgrünen Wiesenplan zusammengesett; die Kelsen des Bordergrundes endlich muffen in jenen grellen Odertonen gehalten sehn, wie sie birect aus ber Farbenblase berauslaufen. Solche Fabrikwaare ist für ben Culturhistoriker eine eben so nothwendige Erganzung zu

Zimmermann und Schirmer und Calame, wie jenes "ächte . Rheincolorit" zu Koch und Reinhard, zu Schütz und Reinermann.

Berweilen wir noch einen Augenblick bei ben Rheingegenden, die fast zwei Jahrhunderte lang ber gangbarfte landschaftliche Modeartifel in Deutschland maren. im fiebzehnten Sahrhundert bildete es eine Art Industriezweig, fogenannte "Rheinströme" handwerksmäßig zu verfer-Wie wir jest Rheingegenden auf Tellern, Taffen, Blechwaaren und Taschentüchern anbringen, so wurden damals ipanische Bande, Ramine, Kensternischen, selbst Thurgewandungen, namentlich aber die Flächen über den Thuren (wenn auch im Frescostyle des Weißbinders) mit "Rheinströmen" Aber diese Rheinströme sind himmelweit verschiegeschmüdt. ben von dem, was jest unsere Rheinausichtfabrifanten liefern. Gin gang anderes Auge ftect in beiben. Sie haben bochftens das Waffer gemein. Bei den alten "Rheinströmen" find meift gerundete Bergformen., wo wir jest das Edige der wirklichen Rheinberge wo möglich noch ediger machen; die Burgen find, als zu barbarischen Geschmackes, oft weggelassen ober in eine Art römischer Ruinen umgewandelt; die Borträtirung ist fo frei, daß sie aufhört, Porträt zu fenn, und doch glaubte man bas eigentliche Motiv ber rheinischen Natur nur um fo mehr festgehalten zu haben. Das bunteste Treiben von Menschen und Thieren, Schiffen, Flößen und allerlei Landfuhrwerk bildete die Hauptzierde; es mußte ameisenartig wimmeln auf einem folden Rheinstrom, wenn er recht schon fenn follte. Schon in Saftleemen's Rheinströmen wird uns biefe Liebhaberei anschaulich. Obgleich bort noch ein sehr reines Auge

für die Bergformen und ben architektonischen Schmuck ber Gegend sich bekundet, so zeigt boch bas eintönige, unnatürlich . weiche und duftige Colorit das Streben, die Gegenfäke der Kormen wieder zu fänftigen und auszugleichen, während das Leben erst burch die maglos reiche Staffage, die jeden Kels, iebes Thal und besonders ben ganzen Fluß von Menschen wimmeln läßt, in die Lanbschaft gebracht werden foll. Das find recht eigentlich Culturlandschaften, die uns in der Spur ber menschlichen Arbeit ben schönften Reiz ber Gegend er= schauen laffen, wie fich bann die ganze Zeit, da fie gemalt wurden, aus den Berwüftungen des dreifigjährigen Krieges hinaussehnte nach jenem Gewimmel ber Arbeit und bes festlichen Bergnügens, das sich aber weit weniger auf dem wirklichen Rhein als auf den gemalten "Rheinströmen" des siebzehnten Jahrbunderts bereits wieder finden mochte. noch deutlicheren Begriff als Saftleewen gibt uns Johannes Griffier von den Musterbildern der handwerklichen alten Abeinströme. Griffier malt aus seiner Phantasie beraus ein ibpllisches Flufthal, geschmückt mit römischen Ruinen, wie sie niemals am Rhein standen, belebt von allerlei vergnüglichen Menschen, wie sie damals schwerlich so schaarenweise in unsern veröbeten Gauen zu finden waren. Das heißt dann ein "Rheinstrom." Griffier glaubte aber gewiß die ganz reale rheinische Natur erschaut zu haben; er klügelte sich seine Bilber nicht in ber Stube aus, sondern auf bem Kahn malte er seine Phantafiestücke frischweg nach ber Natur. Er bat auch die reale rheinische Ratur erschaut, aber er erschaute fie mit dem idealistischen Auge des siebzehnten Sahrbunderts.

Hält man berlei Werke zusammen mit den späteren Arbeiten eines Schut ober Reinermann, die ben gleichen Gegenstand behandeln, und vergleicht beides wiederum mit unsern modernen Rheinlandschaften, bann begreift man oft kaum, wie in diesen unendlich verschiedenartigen Auffaffungen auch nur berfelbe Naturcharakter, geschweige benn bas nämliche Porträt wiedergegeben fenn foll. Babrend wir 3. B. bei Saftleewen die Rheingegenden immer wie in einen zarten Duft gehüllt schauen, rühmte man es vor siebenzig Jahren umgefehrt von bem älteren Schut, daß er seinen Rhein- und Mainbilbern immer die reinste Luft gebe und nie eine Spur von Dunst in der Atmosphäre zeige! Gegen beides balte man nun wieder die Abeinvedutten in der modernen Stablstichmanier mit den schweren tropischen Gewitterhimmeln, den schwarzen Bolfenschichten, zwischen benen bide, grelle Lichtströme burchbrechen und ähnlichen gewaltfamen Beleuchtungseffetten! Man fonnte meinen, Sonne, Luft und Wolten, Wasser und Berge und Bäume und Kelfen seben mit ben Sahrbunderten anders geartet, die Natur felber habe fich umftplifirt, wenn wir nicht zu genau wüßten, daß nur das Auge des Menschen inzwischen anders geartet ist, daß jede Generation in einem andern Style fieht.

Die Meister bes fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunberts schauten die Landschaft noch unvergleichlich objectiver an wie wir. Wo heller Frühling oder Sommer ist, wo alle Bäume grünen und alle Blumen blühen, der Himmel wolkenlos im tiessten Blau erglänzt, das volle, freudige Mittagssonnenlicht alle Formen in leuchtender Klarheit von einander abhebt: da ist ihnen die ächte landschaftliche Schönheit. Es war nicht mangelnde Technik, daß jene Leute keine falben Herbstbilder, keine Donnerwetter= und Regenlandschaften, gleich uns, malten. Sie waren in anderen schwierigeren Stücken technisch so weit, daß sie gewiß auch einen grauen Himmel statt eines blauen und rothgelbe Bäume statt grüner herausgebracht hätten, wenn es ihnen ernstlich darum zu thun gewesen wäre. Aber mit ihren viel helleren Augen sahen sie die Landschaft viel heller als wir, und darum mußten sie nothwendig dieselbe auch also malen. Wer mittelalterliche Lyrik, wo der gleiche sonnige Frühlingston über allen Versen schillert, moderner Lyrik gegenüberhält, der wird dieser Nothwendigkeit noch tieser inne werden.

Uns ist es eben so nothwendig, den Spiegel unserer eigenen leibenschaftlichen Erregtheit in dem Bathos der fturmenden, trauernden, herbstlich absterbenden, verödeten, verwilderten landschaftlichen Natur zu suchen, wie jene Männer ihr beruhigtes Wesen in der Mittageklarbeit bes friedlichsten Krüblingstages wiederfanden. Sie malten also eigentlich Stimmungsbilder so gut wie wir. Nur daß sie gleichsam die all= gemeinste Grundstimmung der Naturschönheit festzuhalten such: ten, indeß wir nach den individuellsten, wandelbarften Stimmungen haschen. Sieht man doch gegenwärtig bereits landschaftliche Theatercoulissen, die als sentimentale Stimmungsbilder gemalt find, Bäume als Borbergrundsversetsftude, auf beren verwaschenem braungrünem Laub ein elegischer spätherbstlicher Ton ruht und die dann allabendlich zu jeder Conversationsscene, zu jeder leichtfertigen Lustspielsituation wieder bervorgeschoben werden, eine Satyre auf das innere Auge unferer Zeit. Ja man kann in einer beutschen Runfthauptstadt Schilber von Wurstmachern sehen, auf benen Würste, Schinken, gesalzene Schweinsrippen und Schwartenmagen in glänzender Technik appetitlich abgemalt sind und zwar auch als "Stimmungsbild," indem sich jener weiche melancholische Duft, mit dem unsere Landschaftsmaler so gern kokettiren, auch über diese Würste und Schinken lagert, daß es fast aussieht, als sehen sie alle schimmelig geworden. Das ist auch noch etwas vom landschaftlichen Auge unserer Zeit.

Der Wechsel bes durch große Meister conventionell gewordenen Styls, die Ausartungen und Fortschritte der Technik u. s. w. spielen bei allen diesen Dingen allerdings eine große Rolle mit und neben dem wechselnden Blick. Allein wie wesentlich es doch auch immer auf den letzteren ankommt, das mag man da recht deutlich merken, wo es sich um Architekturlandschaften, überhaupt um die Porträtirung alter Werke der Bildnerei und Baukunst handelt, die man in verschiedenen Zeiten gar verschiedenartig angesehen und also auch dargestellt hat, während doch die Originale wahrlich durch alle Jahrhunderte dieselben geblieben sind.

Die reinste gothische Architektur, in ber Zopfzeit porträtirt, sieht fast immer zopfig aus. Der in organischer Nothwendigkeit durchgeführte Blätter= und Rankenschmuck wird, ohne daß es der Zeichner merkt, zum willkürlich geschweisten Roccooschnörkel, die zur Höhe aufstrebenden Proportionen dehnen sich in die Breite, so daß man meinen sollte, auch das Augenmaß wechsele. An dem Gedäude selber aber ist seit seiner Erbauung vielleicht kein Stein verrückt worden; der Zopf war gewiß nicht in das Original gesahren, er steckte nur im Auge des Copisten. Am auffallendsten mag man dieß sehen an

ben Städte- und Architektur-Prospekten, wie sie im Holzschnitt ben zahlreichen topopraphischen Werken bes sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts beigegeben sind. Fast jeder mittelalterliche Thurm trägt bier bas Gepräge ber Renaissance. jeder Spigbogen wird möglichst zum Rundbogen zusammengebrückt, so fest saken biese neuen Kormen damals den Leuten in Auge und Sand. Man batte auch in biefem äußeren Sinn kein Organ mehr für die alten Linien. Beter Neefs. ber berühmte Architekturmaler biefer Reit, stand freilich auf solcher Sobe ber Kunft und Technit, daß er die Berspektiven seiner gotbischen Kirchen vollkommen correct wiedergibt; er batte sich in diesem Stud die Objektivität des künstlerischen Blides gerettet, die in den vorgedachten handwerksmäßigen Arbeiten durchaus fehlt: dennoch verläugnet er auch hierin nicht gang bas Kind feiner Reit. Er malt g. B. feine Innenräume gothischer Dome fast immer auf breite Tafeln von geringer Höhe, wodurch die Spithogen und Gewölbstrukturen des Vordergrundes oben abgeschnitten werden. Tros der mathematisch genauen Zeichnung bekundet also boch die Gesammtanlage bes Bilbes, bag bie Zeit Beter Reefs fein rechtes Auge mehr für das Princip, den Geift der Gothik batte, sonst würde der Meister nicht gerade die entscheidenden Schlufformen der Pfeiler und Wölbungen durch die willfürliche Horizontallinie des Nahmens weggeschnitten haben. So malt Neefs in der That strenge Gothit, aber doch sehen wir seinen Bilbern bas siebzehnte Jahrhundert an, welches bie mittelalterlichen Formen, wenn's boch kam, mit dem äußeren, nicht aber mit bem inneren Auge richtig zu schauen vermochte.

Die antike Statue quillt in allen Umriffen auf unter

bem Bleistift bes Zeichners aus biefer Zeit, jeder Mustel wird breiter, voller, üppiger, obgleich ber Reichner sicherlich glaubte, er babe ihn mathematisch genau wiedergegeben. Die ariechische Göttin sieht gar nicht mehr so sprobe brein, sie ist kokett geworden; die Aungfrau wird zum Weibe, weil dem Reitalter das jungfräuliche Auge fehlte, weil sich die vollbusigen Rubens'schen Frauengestalten und Buonarotti's aufquellendes Muskelspiel überall nicht blos in das schaffende, sonbern auch in das empfangende innere Geficht vorschoben. Mignon malte bamals die Blumen am liebsten auf der Stufc ibrer voll entfalteten Pracht, die Früchte in ihrer zum Blaten saftigen Reife; er verschmähte bie geschlossene Knospc. Es ift bas mehr als eine bloke Liebhaberei dieses einzelnen Meisters: es ift ein Babrzeichen für das Auge des ganzen Geschlechts, welches stumpf war für die Schönbeit der Knospe, nicht bloß im Blumenftud, sondern in allen Stoffen ber bildenden Kunst.

Dieses Wechselspiel des "Blides" findet überall statt, wo das Schöne angeschaut wird, am meisten aber bei dem Naturschönen, weil dieses als solches im Blide erst erzeugt werben muß. Stätiger bleibt schon das Auge für das Kunstschöne.

In der Jugend hat man ein ganz anderes landschaftsliches Auge als im Alter. Darum fühlen wir uns oft sehr enttäuscht, wenn wir nach Jahr und Tag eine bekannte Gegend wiedersehen. Es gibt kein undankbareres Geschäft, als einen Andern von landschaftlichen Schönheiten überzeugen zu wollen; man bemüht sich dann gleichsam, ihm sein eigenes Auge einzuimpfen, was selten gelingt. Dies ist dann weiter die Aufgabe des Landschaftmalers, sein landschaftliches Auge

bergestalt Jebem, der sein Gemälde beschaut, einzuimpfen, daß derfelbe die nämlichen Schönheiten aus der Landschaft heraussieht, welche das Auge des Künstlers hineingesehen hat. Man muß ihm, wo er das erreicht, wenigstens zugestehen, daß er klar, logisch und im Bewußtseyn seiner Essekte gearbeitet habe.

Das landschaftliche Auge ist niemals ein absolutes, und wenn von zehn Menschengeschlechtern jedes den Urkanon landschaftlicher Schönbeit in etwas anderem findet, bann bat boch feines burchaus recht ober unrecht. Diese Unsicherheit bes landschaftlichen Auges könnte einen Maler verrückt machen. ber dann boch einmal definitiv wissen möchte, ob nicht etwa das folgende Jahrhundert mit eben solchem Rug sein Ideal ber Naturschönbeit belächeln wird, wie wir die landschaftlichen Reigungen des vorigen und vorvorigen Jahrhunderts belächeln. Er könnte dann im Rückblick auf die ungebeuern Schwankungen im Begriffe bes Naturschönen fo irr an seinen Augen werden, daß er zulett keine Garantie mehr batte, ob der Berg, den er als rundformige Kuppe zeichnet. nicht vielleicht in Wirklichkeit spitig und zackig ift, während der rundliche Linienschwung nur wie bei jenen Zopfmalern überall sein Auge gefangen bielte. Wenn aber das land= schaftliche Auge nur, wie die Juristen sagen, bona side fieht, bann bat es auch für seine Zeit richtig gesehen. uns nun unfere Enkel barüber auslachen werben, daß wir so und nicht anders gesehen, das können wir getroft auf sich beruben laffen; benn keine Gegenwart hat überhaupt irgend eine Gewähr bafür, daß fie nicht von der nächsten Rutunft ausgelacht wird. .

## Das mufikalische Ohr.

1852.

Die norddeutsche Stimmung unterscheibet sich im Allgemeisnen von der süddeutschen — ich meine die Orchesterstimmung.

Die Wiener Stimmung ist die höchste in Deutschland. Roch höher aber geht man in Petersburg; der Ton, aus welchem man an der Rewa spielt, ist der höchste in ganz Europa. Die Klimax des europäischen Kammertons läßt sich in ihren drei Hauptstufen gegenwärtig nach der Orchestersstimmung solgender drei Hauptstädte darstellen, und zwar vom tiessten Tone zum höchsten aufsteigend: Paris, Wien, Petersburg. Sinen deutschen Kammerton gibt es nicht, wohl aber Duzende verschiedener deutscher Kammertöne, einen Wiener, Berliner, Oresdener, Frankfurter 2c., so daß bei solchem Partikularismus selbst jene oben angedeutete Zweisteiligkeit der nords und süddeutschen Stimmung nur als eine ganz allgemein zu fassende Hypothese erscheint. Dagegen nimmt man ganz unverfänglich Pariser Ton und französischen Ton sür gleichbedeutend. Undererseits hat auch Italien

<sup>&#</sup>x27; Frankreich centralifirt auch hier, und man beruft gegenwärtig ein Tribentinum nach Baris, zur Wieberherstellung ber Katholicität in ber europäischen Orchesterstimmung.

keine einheitliche Stimmung. Schon vor hundert Jahren untersichieb man dort, vom tiefern zum höhern aufsteigend: römischen, venezianischen und sombardischen Ton. In Rom dürfte man also ungefähr aus dem Pariser Ton spielen, in Oberitalien aus dem Wiener und Petersburger. Ich schreibe keine politischen Metaphern, sondern trockene musikalische Wahrheit.

Sollte aber diese Barietät der musikalischen Stimmung, die ihre historischen Wurzeln weit hinauf treibt, etwas ganz Willfürliches und Zufälliges seyn? Schon der deutsche Sprachzgebrauch legt in das Wort "Stimmung" einen bedeutungsvollen Doppelsinn. Die gegebene Basis, auf welcher sich die Akkorde der Musik, andererseits die Akkorde des Gemüthslebens aufs bauen, stempelt er mit dem gleichen Namen.

Es ist eine ber reizendsten aber auch schwierigsten Aufsgaben der Culturgeschichte, die gleichsam persönliche Empsinsdungsweise, welche jedes Zeitalter besonders kennzeichnet, den Ton, auf welchen dasselbe gestimmt ist, zu belauschen, im Unterschied von der Erkenntniß seiner ausgesprochenen Thaten und Gedanken.

Diese Aufgabe würde unlösdar sehn, wenn nicht die Kunstgeschichte einen Schlüssel dazu gabe. Ich zeigte aber schon im Vorhergehenden bei dem "landschaftlichen Auge," daß hierbei weit weniger die historische Bürdigung der Kunstwerke als solcher in Betracht kommt, wie die Ersorschung der besonderen Weise, in welcher ein Geschlecht das Schöne aufgenommen und genossen hat. Und zwar läßt sich dies wieder besser bei der slüffigsten, subjektivsten Gattung des Schönen, bei dem Naturschönen erkennen, als bei dem objektiveren Kunstschönen.

Der Naturschönheit aber steht in der Kunst die musikalische am nächsten, als die hier wiederum subjektivste, in
ihrem Ausdruck allgemeinste, in ihren Formen wandelbarste.
Die culturgeschichtlich so wichtige Erscheinung, daß jedes
Zeitalter mit anderm Auge sieht, mit anderm Ohr hört, läßt
sich darum nirgends schärser beobachten, als bei der jeweiligen
Auffassung der Naturschönheit und der Grundsormen musikalischer Darstellung. Ich spreche also von diesen Grundsormen,
nicht von den musikalischen Kunstwerken, denn an dem, was
man vergleichungsweise die musikalische Naturschönheit nennen
könnte, an den Ursormen des hohen oder tiesen Tones, der
Klangsarbe, des Zeitmaßes, der Rhythmik 2c., erprobt sich am
reinsten die undewußte Umwandlung des musikalischen Ohres
im Gegensat zu der bewußtern Weiterbildung des künstlerischen Geschmacks.

Bergleichen wir die Orchesterstimmung des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts. In dem Maße, als die europäische Menschheit leidenschaftlicher, bewegter im öffentlichen und Privatleben wurde, als sich unsere geistige Stimmung erhöhte, hat sich auch unsere Orchesterstimmung höher hinausgeschraubt. Euler berechnete 1739 die Schwingungen des großen (achtsüßigen) C auf 118 in der Sekunde. Marpurg gibt 1776 für denselben Ton bereits 125 Schwingungen an. Chladni bestimmte dessen Schwingungen im Jahr 1802 schwingungen gehen sekunde. Und inzwischen werden wir immer wieder um ein merkliches höher hinausgegangen seyn!

Man fieht, feit bem Auftreten ber Romantiker ift bie Stimmung am heftigsten gestiegen; jur Zeit ber klaffischen

Schule blieb sie sich am längsten gleich. Es war letteres bie Beriode bes masvollsten Künstlerthums. Jetzt dagegen dürsten wir nach immer grelleren Tönen, immer höherem Gesang. Mögen alle Geigenquinten springen und alle Sängerkehlen vor der Zeit erschlaffen, wir schrauben dennoch die Stimmung von Jahrzehnt zu Jahrzehnt höher hinauf.

Merkwürdig erscheint bier das im Laufe ber Zeit ganglich berumgekehrte Verbältniß bes Kirchentones zum Kammer-Noch im achtzehnten Jahrhundert ftand ber Kirchenton weit höher als der Kammerton, und gewiß noch aus einem tieferen Grund, als weil man foldergestalt Rinn an den Orgelpfeifen batte sparen wollen. Denn die Schilberung bes ftarken Affektes legten bie alten Meister in die kirchliche Musik. Dafür brauchten sie ben grelleren Ton. Bach bramatisirt in seinen Rirchenconcerten weit greller und charakteriftischer, als die gleichzeitigen Meister ber italienischen Oper. Die Rammer= und Theatermufik, für welche man die tiefere. milbere, angenehmere Orchesterstimmung wählte, spielte meift nur erst mit bem Schein ber Affekte. Als Glud und Mozart die Tragik aus der Kirche auf die Bühne und in's Concert brachten, mußte naturgemäß auch ber Kammerton in die Rolle des Kirchentons eintreten und so ist der erstere in der That allmäblig böber geworden als jener.

Damit hängt eine andere Thatsache zusammen. Hänsbels Opern erscheinen uns concertmäßig, Bachs Kirchencantaten in den Arien häusig opernhaft. Biele Nummern dieser Cantaten würden uns heute in der Kirche stören, dagegen dünken sie uns jest ausgesuchte geistliche Hausmusik, was sie zu Bachs Zeit gar nicht waren. Wir sind kein kirchlich so

heftig erregtes Geschlecht mehr, daß wir Bachs Musik in ihrer ganzen Ausdehnung noch in der Kirche ertragen könnten; dagegen sind wir als Individuen, in der Familie, in der Gesellschaft unendlich viel heftiger erregt, viel höher gestimmt — auch geistlich — als das achtzehnte Jahrhundert: wir wollen Bach im Concert und im Hause. Der fromme und doch auch so gewaltthätige Thomascantor ist ein Hausmusiker geworden durch uns und für uns; für seine Zeit war er es nicht.

Seit hundert Jahren ward der Tonumfang fast aller Instrumente nach ber Höhe bedeutend erweitert. Die hoben Lagen, in benen sich jett jeder gewöhnliche Geiger bewegen muß, würden damals oft ben ersten Birtuofen zu halsbrechend gewesen seyn. Die Menschen selber waren noch nicht boch genug gestimmt, um sich an folch fpitigem Gezwitscher zu ergößen. Die Flote bes siebzehnten Jahrhunderts ftand eine Quart tiefer als die des achtzehnten, in der Terzslöte und dem Viccolo des neunzehnten Sabrbunderts sind wir wieder um eine Terz, ja um eine volle Octav über bas achtzehnte Jahrhundert hinaufgestiegen! Unsere Urgroßväter nannten die tiefste Klöte flauto d'amore, die Alt=Hoboe d'amore, eine tiefe Geige viola d'amore, weil ihr Ohr in ben tiefen Mitteltonen vorzugsweise ben Charafter bes Bartlichen, Lieblichen, Schmachtenben fand. Nett können wir kaum mehr eine Liebesmelodie geigen oder blasen, die nicht in der zwei= und dreigestrichenen Octav herumkletterte.

Die mustergültigen italienischen Gesangcomponisten aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts legten die Effekttöne für das eigentlich dramatische Pathos, ebenso die Kraftpassagen der Arienschlüsse besonders gern in die Mittellage. Unser anders gestimmtes Ohr sordert diese Essettöne der Leidenschaft in der Regel so hoch als möglich. Die Altstimme ist als Solostimme aus den Opern sast ganz verschwunden, in denen sie früher so bedeutsam hervortrat. Die hohe Stimmung unsers ganzen inwendigen Menschen hat uns kein Ohr mehr gelassen für den Alt.

Rebenfalls sind wir bier bei einem Extrem angekommen, bem icon ber Bau ber menfclichen Stimmwerkzeuge wiber-Raum beim Liebe verzeiht man noch einen mäßigen fprict. und natürlichen Tonumfana. Bu allen Zeiten batte man bem Liebercomponisten erlaubt, seine Melodien aus möglichst wenigen Tönen aufzubauen. Während ber alte Bach in seinen Arien die Singstimme oft aufs rudfichtsloseste von einer außerften Grenze zur andern jagt, beschränken sich seine Söbne und Schüler in ihren kleinen beutschen Liedern auf den beschei= Aehnlich verfuhren die meisten späteren densten Umfang. Tonsetzer bis zur Zeit ber Romantiker. Da sprengte man auch hier die Reffel. Schubert konnte auf ber einen Seite die masvollsten Lieder setzen, auf der andern die maglosesten. Es ift manchmal (wie auch bei Beethoven) als empore sich feine Phantasie bagegen, daß ihr ein Zügel angelegt werde burch die natürliche Grenze ber menschlichen Stimme. Allein biese Naturgrenze läßt sich einmal nicht wegschaffen, und wo fie ignorirt wird, geschieht es auf Rosten ber Ausführbarkeit. Darum kehrten spätere Romantiker, wie Spohr und Menbelssohn, alsbald wieder zu ber bequemen Mittellage als ber eigentlichen Stimmlage bes Liebes gurud. Ueber dem Durst nach grellen Klängen hatte man gang vergessen, daß ein Lied

schon um beswillen bequem zu singen seyn muß, weil es immer nur andeutend, niemals in voller bramatischer Ausführung vorgetragen werden darf. Fühlen denn unsere Sänger nicht, die seit Schubert so gerne das Lied zur dramatischen Scene machen, wie lächerlich es wäre, wenn ein Borleser ein Lied mit voller Stimmgewalt deklamiren wollte, gleich dem Dialog eines Dramas?

In dem unschätzbaren Privilegium des Liebercomponisten, für mäßigen Umfang schreiben zu burfen, ift diesem fast allein vor allen Tonsepern noch ein Mittel gegeben, allmählich auch auf die Instrumentalmusik zurückzuwirken, und bas Ohr unserer Generation wieber umzustimmen, daß ihm bie grellen Töne ber extremen Stimmlagen wieber verleibet werben, und ber Wohlklang fräftiger, leicht und behaglich angeschlagener Mitteltone wieber zum allgemeinen Bewuftseyn komme. Gegenwärtig ist unsere instrumentale Kunst in diesem Punkt geradezu unter die Zwingherrschaft der Klavierfabrifanten und Blasinstrumentenmacher gekommen. Wenn die Rlaviatur bes Klügels wieber einmal um etliche Tone langer gemacht wird, dann glauben die Componisten "binter ihrer Beit" gurud ju bleiben, wenn fie nicht biefe neuen boben Schrilltone sofort in ihren nächsten Werken anbringen, und wenn das Blasechor um etliche neue Klappen und Ventile bereichert worden ist, dann mussen flugs die Bartituren machfen nach Maßgabe biefer Rlappen und Bentile. Schämt sich bie Runft benn nicht, also unter bie Botmäßigkeit bes handwerks gerathen zu sehn?

Das Ohr des achtzehnten Jahrhunderts bevorzugte diejenigen menschlichen Stimmen, deren Klangfarbe der Geige,

ber Oboe ober bem Bioloncell am nächsten kam, und hielt folde des lyrischen und dramatischen Ausbrucks besonders fäbig. Der Caftrat fingt, als ob er eine Oboe in der Reble habe; das ist viel zu berb und glanzlos für unser Obr. schätt jene glanzendere bellere Klangfarbe ungleich böber. welche dem Ton der Alöte, Clarinette oder des Horns ent= spricht. Die Lieblingsklangfarbe bes achtzehnten Nabrbunderts verbalt sich zu der des neunzehnten, wie matt angelaufenes Gold zu glänzend polirtem. Die Beriode der Romantiker bezeichnet auch bier ben Wenbepunkt bes Geschmack; Beethoven vollendete die Emancipation jener Blasinstrumente in der Symphonie. Die vollgriffige moderne Behandlung bes Klaviers feierte jugleich ihren Sieg. Sie wirkte für ben außeren Tonglanz dieses Instrumentes ebenso gunftig, wie sie allmählich das Ohr des Dilettanten und Musikanten verstopfte gegen die Reize einer einfachen aber charaktervollen contrapunktischen Stimmführung. So bat benn ber Laie beutzutage gar felten mehr ein Dhr für die Reinheiten bes Streichquartetts, mabrend andererseits unsere Urgroßväter beim Anhören unserer Blechharmonie= und Miltärmusiken unzweifelhaft davon ge-· laufen wären. Die älteren Symphonien, weil wesentlich auf bie Effette bes Streichchores berechnet, erscheinen uns jest wie eingebunkelte Bilber. Aber die Symphonien sind ja unverändert geblieben, nur unfer Ohr hat sich verdunkelt für die Auffassung der Klangfarbe bes Streichquartetts. Orchestertutti, welches in jenen Werken vor siedzig Jahren überwältigend großartig klang, klingt uns jest nur noch einfach fräftig. Wir kommen baber bei folchen Symphonien ju ber feltsamen Rothwendigkeit, daß wir zur Aufbellung

unsers auf diesem Punkt verdunkelten Ohres die Streichinstrumente bei einsachem Blasechor doppelt besehen muffen, um die selbe Wirkung zu erhalten, welche der alte Meister mit einsacher Besehung erzielt hatte.

Ein bochft wunderliches Ding ist es um die Charakteristik ber Tonarten. Ru verschiedenen Zeiten bat man jeder ein= zelnen Tonart eine gang andere Ausbrucksfäbigkeit, oft bie gang entgegengesette Karbe beigelegt. Dem achtzebnten Rabrbundert war G dur noch eine glanzende, einschmeichelnde, üppige Tonart; ja im siebzehnten Jahrhundert nannte Athanafius Kircher diesen Ton geradezu "tonum voluptuosum." Uns bagegen gilt G dur für eine besonders bescheibene, naive, harmlofe, schwach gefärbte, einfache, ja triviale Beife. Aristoteles schreibt ber borischen Tonart, bie junachst unserm D moll entspricht, ben Ausbrud ber Burbe und Stätigkeit zu; ein halbes Jahrtausend später nennt auch noch Athenäus biese Tonart eine männliche, prächtige, maiestätische. D'moll hatte also für ein antikes Ohr ungefähr benselben Charakter, ben für uns C dur hat. Das ist boch in ber That ein Sprung a dorio ad phrygium. Bas aber für bie Alten nicht sprüchwörtlich, sondern buchftäblich ein Sprung a dorio ad phrygium gewesen, nämlich die Gegeneinanderstellung von D moll und E moll, das bilbet für uns gar so keinen erstaunlichen Gegensatz mehr. Im siebzehnten Sahrhundert findet Prinz dieselbe borische Tonart, die dem Aristoteles bas Gepräge des Würdigen und Stätigen batte, als D moll nicht blos "gravitätisch," sondern auch "munter und freudig, andächtig und temperirt;" Rircher bort Rraft und Energie aus diefer Tonart heraus, Matheson ein "bevotes, rubiges,

großes, angenehmes und zufriedenes Wefen," welches die Andacht und Gemütherube fördern, dabei übrigens auch zu "ergötlichem" Ausdruck gewandt werben könne. findet der moderne Aesthetiker seit Cb. D. Schubarts theoretischem Borgang und seit bem Gebrauch, ben Gluck und Mozart in der bramatischen Braris von D moll gemacht. bas Gepräge weiblicher Schwermuth, buftern Brütens, tiefer Bangiakeit in ber nämlichen Beise, die für eine frühere Reit ber tonus primus, die besonders männlich würdige und fraftvolle war! Und damit das Mak voll werde, ist es dem Obr der musikalischen Romantiker unserer Tage burchaus geläufig geworden, auch teuflisches Wüthen und Rachetoben, bazu allerlei bämonischen Schauer, mitternachtsgrausigen mufikalischen Bampprismus aus D moll berauszubören, wie ja schon die Königin der Nacht der "Hölle Rache," die in ihrem Bergen kocht, in D moll Luft macht, und im Freischüt die Hölle in D moll triumphirt. Von C dur, ber jonischen Tonart, saat Sethus Calvisius im sechzehnten Sahrbundert, sie seh früher gern zu Liebesliedern gebraucht worden und daher in den Geruch einer etwas muthwilligen und schlüpfrigen Weise gekommen; jest dagegen klinge bieser Ton als ber belle, friegerische, mit dem man die Mannen zur Schlacht Das siegesfreudige Rriegslied ber protestantischen fübre. Rirche, "Gin feste Burg ift unser Gott," ftebt barum auch im jonischen Tone. Calvisius wird aber selber stupig über diesen unglaublichen Wandel in der Auffassung der nämlichen Sache und fügt hinzu, man möchte fast argwohnen, was jett jonische Tonart beiße, das sen früher phrygische genannt worden und umgekehrt. - Die Namen haben aber in ber

That nicht gewechselt: das Ohr hat gewechselt. Wenn vor Calvisius C dur die erotische Tonart war, dann galt im siedzehnten Jahrhundert G dur dafür, im achtzehnten dagegen, wo die Liedespoesie vom Lustigen und Tändelnden ins Sentimentale umspringt, hat sich auch das musikalische Ohr entsprechend umgestimmt, und schon vor Werthers und Siegwarts Zeit ist das sehnsüchtige, weich schwermüthige G moll der eigentliche erotische Modeton gewesen, ja Matheson erklärt ihn geradezu für den "allerschönsten Ton," was für die Nervenstimmung der damaligen Bildungswelt gewiß bezeichnend ist. Wir sind wieder hinausgekommen über diese thränenvolle, weiche Liedesweise und halten A dur für eine besonders dem Liedeslied nahe liegende Tonart, wie ja auch schon Don Juan seine Liede der Zerline in A dur erklärt.

Seit den Tagen der Romantiker, seit Beethoven, hat sich unser Ohr auch in der Auffassung der Tonarten entschieden vom Sinsachen und Natürlichen dem Absonderlicheren zugewendet. In den Tonarten C, G, D, F, B und Es dur fand das achtzehnte Jahrhundert noch charakteristische Sigenthümlichketten, die wir kaum mehr herauszuhören versmögen. Dem überreizten modernen Ohr klingen diese einsfachen Tonarten flach, farblos, leer; dafür haben wir uns dann immer tieser in die entlegeneren Tonarten hineingewühlt, und Klangweisen, die unsere Väter nur bei den seltensten und stärksten Affekten anwandten, sind unsern Componisten bereits zum täglichen Brod geworden.

Aus diesem Chaos der verschiedenen Ohren kann man sich am Ende nur retten, wenn man der Meinung des alten Quant, des Flötenmeisters Friedrichs des Großen beipflichtet, ber nach breitem Für und Wiber zu dem Schlusse kommt, im Princip lasse sich über die Charaktere der Tonarten gar nichts sesstellen, in der Praxis aber werde der Tonseter schon sühlen, daß auch nicht Alles in allen Tönen gleich gut klinge und darum für jeden einzelnen Fall nach künstlerischem Ohr und Instinkt sich besonders zu entscheiden haben. Ich süge nur noch hinzu: auch nach dem Ohr seiner Zeit. Denn inz dem Quant die principielle Entscheidung ablehnt, zeigt er schon, daß sein Ohr sich der damaligen italienischen Tonschule gesangen gegeben hat, die nicht sowohl das Charakteristische, als das einsach Schöne aus der Musik herauszuhören strebte, und, unbekümmert um den damals ledhaft gesührten Schulftreit über die Tonarten, ihre Melodien so setzters am bez quemsten lagen.

In der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts besaß man noch ein sehr feines Ohr für langsame Tanzmusik. Die große Mehrzahl der damaligen Tanzweisen war nur mäßig bewegt. Unserm modernen Ohr und Pulsschlag dagegen erscheint langsame Tanzmusik als ein Widerspruch in sich. Was zu jener Zeit als tanzbegeisternde Weise den Leuten in die Füße suhr, das würde uns jett einschläfern. Wir begehren stürmisch aufregende Tanzmusik, unsere Vorsahren zogen die heiter anregende vor. Welch ein ganz anders geartetes, ganz anders geschichtlich, politisch, social bedingtes Geschlecht ist das gewesen, dem die majestätisch stolzirende Sarabanda, die seierlich dewegte Entrée, Loure und Chaconne, die schässerlich zierliche Musette, der masvoll schwebende Siciliano, der gemessen graziöse Menuet als Tanzrhythmen ins Ohr

Mangen, im Gegensat zu einer Generation, die den wirbelnben Balzer, ben stürmisch bürfenden Galopp, ben rasenden Cancan tangt! In ber Oper konnte ber tragische Helb eine Sarabanda tangen, und sogar aus ben Rirchenchorälen bat bas Obr des achtzehnten Jahrhunderts Tanzmusik berausgehört. Matheson machte (1739) aus bem Choral "Wenn wir in bochsten Röthen sind" einen sehr tangbaren Menuet, aus "Wie schön leucht't uns ber Morgenstern" eine Gavotte, aus "Herr Refu Chrift, bu bochftes Gut" eine Sarabande, aus "Werbe munter, mein Gemutbe" eine Bourrée und endlich aus "Ich ruf zu Dir, herr Jesu Christ" eine Bolonaise, indem er die Choralmelodien Note für Note beibehielt und nur im Rhythmischen anderte, gang wie wir jest aus Overnarien Märsche, Walzer und Bolkas machen. ungeheure Gegenfate bes musikalischen Obrs binnen eines Rabrhunderts! Es liegt in ihnen nicht bloß eine Revolution ber künftlerischen Entwicklung gezeichnet, sonbern eine noch viel größere ber ganzen gesellschaftlichen Sitte.

Bei mehreren musikalischen Schriftstellern aus dem ersten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts sindet man die Bemerskung, der Modegeschmack in der Musik sey damals plöglich umgesprungen; kurz vorher habe man mit den schnellsten Tempis, den bewegtesten Rhythmen und Figuren den größten Essett gemacht, jetzt seh langsame, gravitätisch einherschreitende Musik an der Tagesordnung. Im siedzehnten Jahrhundert wurde der Zwölfachteltakt vorwiegend zu Tanzskücken, überhaupt im raschen Zeitmaß gebraucht; im Ansang des achtzehnten Jahrhunderts fühlte man dagegen etwas ganz anderes aus dieser Taktart heraus: sie ward conventionell für das weiche,

sebnsüchtige Abagio. händel zeigt uns in seinen büpfenben Giga's und in feinen schleichenden schäferlichen Liebesarien beibe Auffaffungen bes Awölfachteltaktes neben einander. In der zweiten Hälfte des Rahrbunderts verschwindet diese ebemalige Mode=Taktart fast gänzlich. Ueberhaupt vereinfact sich in der Haydn'schen Periode das rhythmische Gefühl und viele Taktarten kommen ganz außer Curs. Es gibt in biesem Stud keinen größeren Gegensat als Handn und Geb. Bach. Handn generalisirt die Rhythmen, um den möglichst durchschlagenden und allgemein verständlichen Effekt zu erzielen: Bach individualisirt sie zur möglichst subtilsten Wirkung. Sandn und seine Zeit begnügte sich wesentlich mit dem Bierviertel=, Aweiviertel=, Dreiviertel= und Sechsachtel=Lakt; er ver= einfacte alle benkbaren rhythmischen Formen bergestalt, daß fie fich in einer dieser vier Beisen ausbrücken ließen. gebraucht wenigstens breimal so viele Taktarten und ist in ihrer Wahl so haarspaltend, daß es sich häufig mehr um eine Spitfindigkeit in ber Bezeichnung, um eine Bunftkoketterie mit den Meistergeheimnissen der Technik handelt, als um einen Unterschied in der Sache. Allein dies quillt bei ibm boch wieder aus einem Gefühl für die gartesten Feinheiten ber Rhythmik, wie es seitdem gar nicht wieder da gewesen ist. Das Ohr der ganzen Bach'schen Periode war eben noch weit mehr geschärft für rhythmische Subtilitäten als bas unfrige. Um damals im Tanzsaal zu unterscheiden, ob eine Courante aufgespielt wurde oder ein Menuet, ob eine Gavotte oder eine Bourrée, dazu gehörte eine Schärfung des rhythmischen Instinkts, von der wahrlich wenig mehr übrig geblieben ist bei unsern tanzenden jungen Leuten, die oft sich

noch befinnen, ob das ein Walzer oder Galopp ist, was ihnen die Musik eben mit dem rhythmischen Dreschstegel in die Obren paukt.

In den ersten Sabrzebnten unsers Sabrbunderts mar ein Obr für die feineren rhothmischen Schattirungen der Tanzmusik fast gar nicht mehr vorhanden, während sich gleichzeitig in ber Concertmusit wieder ein größerer rhythmischer Reichthum ent= faltete. Riemals bat man sich durch rhythmisch flachere Tanzweisen anregen lassen, als die jener Walzer, Ecosiaisen 2c., welche man z. B. in den zwanziger Jahren tanzte. Ohr für die feineren Abstufungen der "Tanzbarkeit" im musifalischen Abothmus war damals förmlich verdunkelt und eingeschlafen. Jett erwacht es zusehends wieder. Unsere Boltas. Mazurkas 2c., auf die scharfe, originelle Abythmik nationaler Bollstänze basirt, sind gute Borboten bafür. Aber ist es nicht ein bedeutsamer Wink für den Culturhistoriker, daß der Sinn für die feinere Tangrhothmif zu ersterben begann zur Reit der französischen Revolution und sich in den rauben Tagen des Napoleonischen Weltsturmes und dem nächstfol= genden Jahrzehnt am gründlichsten erloschen zeigte, während im Reitalter Ludwigs bes Bierzehnten bas Ohr für die Keinbeiten der Tangrhothmik am allgemeinsten und böchsten ausgebildet erscheint? Und mit der wiedererwachten Luft am Rococo schärft sich auch das moderne Obr wieder zusebends für die Keinheiten der Tangrhothmen.

Wir sind ganz in demselben Maße rascher im Tempo geworden, wie wir höher hinausgestiegen sind in der Stimmung. Wir leben noch einmal so schnell wie das achtzehnte Jahrhundert, darum musiciren wir auch noch einmal so

Schon einen Sabbn'ichen Menuett vermögen unfere meisten Musiker nicht mehr vorzutragen, weil sie kein Obr und keinen Buls mehr haben für die behaglich gemäßigte Bewegung biefer Tonftude. Das rubig gemüthliche Andante, in welchem unsere klaffische Reit so manches ibrer klarsten und reinsten Tonbilder bargestellt, ist ein von den modernen Romantikern geradezu vervöntes Tempo. Comodo, comodamente, bequem, war vor hundert Jahren eine sehr beliebte Bezeichnung ber Bortragsweise einzelner Musikftuce. Diese Ueberschrift ift bei uns ganz außer Curs gekommen, und wir versteigen uns viel bäufiger bis zum Furioso, als baß wir beim Comodo siten blieben. Auch die alten Meister hatten eine Gattung von Tonstücken mit der Ueberschrift "Furia"; es war aber mit dem Wüthen so ernstlich nicht gemeint, benn die Furia war ein Tanz. Die Franzosen bielten vor Alters den gang langsamen Triller für besonders schön, ber uns schillerbaft lächerlich klingt, bagegen würde man die bewunderten raviden Triller unserer besten beutigen Sangerinnen vor 150 Jahren mahrscheinlich Bockstriller genannt haben. Beiläufig bemerkt hatten die Leute vor 200 Jahren auch noch ein Wohlgefallen baran, ben Triller mit ber Terze statt mit ber Secunde zu schlagen, was schon im achtzebnten Jahrbundert nur noch die Dudelsachteifer festbielten, während es unferm Obr vollends Gräuel und Barbarei geworden ist.

Bor hundert Jahren galt es für ein Wagniß, dem Publikum ein Adagio im Concertsaal vorzusühren. Gleich= zeitige musikalische Schriftsteller warnen nachdrücklichst vor diesem Experiment. Ein getragenes, schwermüthig ernstes, in stiller Leidenschaft verglübendes Tonstück war der bebäbig vergnüglichen Gesellschaft jener Tage eben so selbstverständlich langweilig, wie unferm großen Publikum ein Fugenfaß. Man suchte beitere Anregung durch die Musik, keine ergreifende Aufregung. Darum beguem langsames Tempo, aber kein Adaaio. Wagte man ja in ber galanten Schreibart ein Abagio, so mußte der Spieler dasselbe durch allerlei frei hin= zugefügten Schmuck von Bassagen und Kabenzen, durch improvisirte Triller, Gruppettos, pincements, battements, flattements, doublés 2c. erst amüsant und kurzweilig machen. "Im Abagio," fagt Quant in Betreff bes Bortrags, "muß jede Note aleichsam careffirt werden." Beim Bortrag un= serer beroischen Abagios verlangt man eber, daß jede Note malträtirt werbe. Es ist eine gewichtige culturgeschichtliche Thatfache: die erste Sälfte bes achtzehnten Jahrhunderts hatte noch tein Ohr für das sentimentale weibliche Abagio. Bachs und händels Abagios sind noch alle mannlichen Geschlechts. Und nun, welche merkwürdige Umstimmung des musikalischen Ohres, als in der zweiten Sälfte besselben Jahrhunderts die butterweichen Abagios ber Tagescomponisten mit einemmal alle iconen Seelen in fanfter Rührung gerschmelzen ließen! In derselben Zeit, wo die Werther= und Siegwarts-Beriode in der Litteratur eingetreten ift, gewinnen die Laien ein Obr für das Adagio. Wie wenig hat man noch ben innigen Verkettungen ber musikalischen Entwicklung mit ber litterarischen nachgeforscht! Der ganze Siegwart ist ja nichts anderes, als ein zerfließendes Plepel'sches Adagio in breite Worte übersett. Eine unbezahlbare Stelle im Siegwart bandelt Siegwart und fein Schulfreund fpielen eines vom Abagio.

Abends auf der Geige ein Abagio von Schwindl: "Und nun spielten sie so schwelzend, so bebend und so wimmernd, daß ihre Seelen weich wie Wachs wurden. Sie legten ihre Violinen nieder, sahen einander an mit Thränen in den Augen, sagten nichts als: ""vortrefflich"" — und legten sich zu Bette." Drastischer ist das plößlich dem Adagio erschlossene Ohr der Sentimentalitäts-Periode nirgends gezeichnet worden! Es wurde von da an ein förmlicher Unsug mit der Adagiosseligkeit getrieden. In der Jean-Paul'schen Zeit schried man sich die Sentenz in die Stammbücher: daß ein schlechter Mensch kein Adagio spielen könne, verwandten blühenden Unsinns nicht zu gedenken. Der Moment aber, wo wir ein Ohr für's Adagio gewonnen, bleibt culturgeschichtlich epochemachend.

Daß in ber harmonie Bieles, was für unsere Borfahren überraschende Gegensätze bilbete, uns im Gegentheil wenig überrascht, vielmehr trivial dünkt, ist nicht auffallend. daß dem Ohre eines Zeitalters Harmonienverbindungen völlig falsch und unfinnig klingen, die bem Ohre einer andern Zeit schön und naturgemäß geklungen haben, dieß ist boch eine räthselhafte Thatsache. Schon die grellen und unvorbereiteten Diffonanzen, die wir jest häufig für febr wirkungsreich halten, baben vor bundert Jahren für obrzerreißend gegolten. Die schauerlichen Quartenfolgen in den Diaphonien noch. bes Guido von Arezzo aus dem elften Jahrhundert wider= ftreben unserm Dbr so febr, daß die äußerste Selbstüberwinbung geübter Sänger bazu gehört, um folche Harmonienverbindungen überhaupt nur aus der Rehle zu bringen. Und doch muffen fie bem mittelalterlichen Ohr schon und naturgemäß Riebl, Gulturftubien.

geklungen haben! Sogar Hunde, welche moderne Terzen= und Sextengänge ruhig anhören, fangen jämmerlich zu heulen an, wenn man ihnen die barbarischen Quartengänge der Guidonischen Diaphonien auf der Geige vorspielt! Diese historisch constatirte Umstimmung des musikalischen Ohres ist in der That unbegreislich. Sie mag uns aber auch ahnen lassen, wie vollends erst mittelalterliche Hunde heulen würden, wenn man ihnen etwa Modulationen aus dem Tannhäuser vorsspielen könnte.

Die Concertmusit ber erften Balfte bes achtzehnten Sahrbunderts mar in ihrer trivialen Maffe eine "Beluftiauna bes Verstandes und Biges." Bie man jest "Bolksmusiklebren" schreibt, so schrieb man damals Anleitungen, "wie ein Galanthomme einen vollkommenen Begriff und Sout von der Musit erlangen konne," und Matheson sagt, nicht satirisch, sondern im Ernst: "Sonst forderte man zu einer Composition nur zwei Stude, nämlich Melodiam et Man würde aber bei itigen Zeiten sehr Harmoniam. schlecht bestehen, wofern man nicht das britte Stück, nemlich bie Galanterie binzufügte, welche sich bennoch auf keine Weise erlernen noch in Reguln verfassen läßt, sondern blos burch einen guten Goût und gesundes Judicium acquiriret wird. Wollte man eine Comparaison haben, und wäre ber Lefer etwan nicht galant genug, ju begreiffen, was die Galanterie in der Musique bedeute, so könnte ein Kleid bazu nicht unbienlich seyn, als an welchem das Tuch die so nöthige Harmonie, die Façon, die geziemende Melodie, und dann etwan die Borderie ober Broderie die Galanterien vorftellen möchte."

Bei einem so schneibermäßigen Kunstgeschmack ber damaligen galanten Welt ist es dann um so mehr zu bewundern, wenn ein einsamer großer Geist wie Sebastian Bach seine besten Gedanken und eigensten Formen auch in der Concertmusik zu entfalten wagte. Freilich mußte er darum auch einsam bleiben.

Bene Mufit aber "zur Beluftigung bes Berftandes und Wiges" liebte kurze Stude, knappen Beriodenbau, kleine Tatte, häufige Wieberholungen beffelben Gebankens. Alles erfaßt das verständige Ohr leicht, und ergött sich an ber Vergleichung ber in gleicher ober veränderter Form wieberkebrenden Themen. Wir bringen bagegen fast immer ein träumendes, felten ein verständig vergleichendes Ohr mit zur Darum ist die moderne Musik viel einflufreicher, aber auch viel gefährlicher als die alte. Die Musikstude wachsen von Rabr zu Rabr mehr in die Länge, damit man während bes Bortrags berfelben geborig austräumen kann. Der Beriodenbau ist unendlich verwickelter geworden. Früher genügten vier Takte für eine einfache melobische Bhrafe, bann sechs, dann acht, jest kaum zwölf und sechzehn. Der alte ehrenwerthe Schicht nannte ben jungen Beethoven, als er die breitere Architektonik des Periodenbaues in beffen Compositionen zuerst kennen lernte, ein musikalisches Schwein. Er hörte ben Mann ber Zukunft mit bem Ohr feiner vergangenen Zeit, und hatte in so fern ganz recht. Den Leuten aus der frühern Periode des achtzehnten Jahrhunderts murben Beethovens Compositionen jedenfalls unsäglich confus und schwülftig, ja als Produkte eines musikalischen Bahnsinns, bazu von ben gröbsten stylistischen und grammatischen Schnigern wimmelnd erschienen seyn, wie sie es ja mitunter auch noch

ben älteren Zeitgenossen bes Meisters waren. Es ist das Aussprechen dieser Thatsache aber nachgerade bebenklich geworden; benn jeder musikalische Esel folgert jetzt, weil seine Arbeiten Niemand gefallen, darum sey auch er ein Beethoven.

Die knappen Gedanken und Phrasen der alten Meister sind unserm träumenden musikalischen Ohr störend, beunruhigend, sie wecken uns auf. Die modernen Musiker vermögen diese allzu kurz gepackte Schreibart äußerst selken mehr eindringlich vorzutragen, weil sie nicht gewohnt sind, in so kurzen Absähen Forte und Piano und melodischen Ausdruck zu wechseln; sie haben nur noch Ohr und Hand sür breit auslausende Perioden, ellenlange Fortes, Pianos und Crescendos. Die überwiegende Masse der ältern Kammermusik des achtzehnten Jahrhunderts hat für unser Ohr etwas nückstern Rationalistisches.

Die verstandesmäßige Tonmalerei jener Zeit verhält sich zur modernen Tonmalerei wie die gemalte Allegorie der Zopfzeit zu Kaulbachs symbolischen Gemälden. Joh. Jak. Froheberger, Kaiser Ferdinands III. Hoforganist, hat die Gesahren, welche er bei einer Uebersahrt über den Rhein ausgestanden, in einer — Allemande dargestellt. Dem Ohre der Zeitgenossen klang diese Darstellung vollkommen verständlich und deutlich. Dietrich Burtehude schilderte die Natur der Planeten in sieden Klavier-Suiten. Der Hamburger Organist Matthias Weckmann seste das dreiundsechzigste Kapitel des Jesardi gab ihm das Zeugniß: er habe im Baß den Messias so deutlich gemalt, als ob er ihn mit Augen gesehen habe. Für das Verständniß solcher verstandesmäßig allegorisirender

Musik haben wir schlechterdings kein Ohr mehr, ja wir begreifen das Ohr, welches eine vergangene Zeit für dieselbe hatte, so wenig als wir den Wohllaut begreisen können, den das mittelalterliche Ohr in Guido's Quartenharmonien fand, die doch jetzt selbst die Hunde nicht mehr verdauen.

Ich breche ab mit der Vorführung meiner Urkunden über die Umstimmung des musikalischen Ohrs. Wollte man hier ausführen, statt blos anzudeuten, so würde die Skizze zu einem Buche anwachsen.

Es hat gewiß einen wundersamen Reiz, aus vergilbten Rotenblättern ben Geift vergangener Zeiten beraufzubeschwören, an der hand des bistorischen Studiums in beimlichen, traulichen Stunden sein eigenes Dbr umzustimmen, daß es die Accorbe, benen längst beimgegangene Geschlechter gelauscht, im Geiste so wieder vernehme, wie sie jenen geklungen; es bat einen wundersamen Reiz, den geheimsten, instinktiven Stimmungen bes Gefühlslebens einer verfunkenen Welt, ben Naturlauten ihrer Seele, nachzuforschen, die ganz andere gewefen sind, wie die unfrigen, die für uns verloren wären, weil Bild und Wort ju fern fteben, wenn fie nicht in ber Tondictung ihren festen Ausbruck gefunden hätten. Es fehlt dem culturgeschichtlichen Charafterbild der lettvergangenen Sahrbunderte jener eigenthümliche feelische Lichtglang, jener geheimnisvolle kleine leuchtende Punkt, der aus dem Auge eines autgemalten Porträts bem Beschauer entgegenschimmert, wenn nicht auch folde Dinge wie die Erkenntniß bes lanbschaft= lichen Auges und des musikalischen Ohres der Zeit unter die Ruge bes Charafterbildes aufgenommen find.

## Alte Malerbücher als Quellen gur Volkskunde.

1852.

Es erscheint vielleicht feltfam, wenn ich bekenne, baß ich in den Schriften bes Basari, Sandrart, Leraisse, Houbracken und ähnlicher alter Herren von der Stäffelei und Balette zuweilen die Probleme der bürgerlichen Gesellschaft verfolge und mitunter bei einer socialen Frage viel lieber zum Maler = ober Confünstlerlexikon als zum Staatslexikon Bielleicht klingt dann das Geständniß schon weniger befrembend, daß es in meinen Studentenjahren Schilberungen gewesen sind, wie beispielsweise jenes in Schnagse's "Riederländischen Briefen" so meisterlich gezeichnete Charakterbild bes Jan Steen, des tollen Beiligen, bei bem fich die kunftleris schen und socialen Wechselwirkungen so wunderbar durchein= ander schlingen, was mich von bem einseitigen Studium ber Runftgeschichte binübertrieb zur allgemeinen Culturgeschichte. wo ich dann endlich bei dem modernsten Abschnitt, der Gefellschaftskunde, mir eine fleine hutte zu bauen trachtete. So hänge ich an jenen Malerbüchern, wie an ber Kunftgeschichte überhaupt, mit ber gangen Erinnerungsfeligkeit, die wir einer erften Liebe bewahren.

Wer die Gesellschaft naturgeschichtlich studirt, der will fie nicht blos in ihren Gruppen und Gattungen, in ihren Ständen und Berufen untersuchen: er will auch wissen, wie diese socialen Sphären auf die Persönlichkeit des Einzelnen Das ist bei ben Ruständen ber Gegenwart zurückvirken. Wir seben täglich Schuster und Schneiber. nicht schwer. Bauern und Seelleute in ihrer focial bedingten perfonlichen Es ist hier vielmehr schwieriger, sich das Gat-Driginalität. tungeleben abzuziehen, als bas Ginzelleben mabrzunehmen. Kur die Vergangenheit dagegen kehrt sich die Sache um. Wie die gesammte Schufter- und Schneiberschaft vor breibunbert Jahren gesellschaftlich, gewerblich, zünstig organisirt war, das wissen wir sehr wohl; aber wie sich die Persön= lichkeit ber einzelnen Schufter und Schneiber damals unter biefen socialen Ginfluffen entwickelte, bas wiffen wir nicht. Wir besitzen eine Geschichte der handwerke, aber keine Geschichte ber handwerker. Unsere Gewerbegeschichte bat keine biographische Rubrik. Rur auf Umwegen können wir folgern, wie benn fo ein alter Schufter ober Schneiber, beffen Treiben auf der Zunftstube uns fo klar vorliegt, in seinem Saufe ausgesehen, in feiner perfonlichen, menschlichen Ent= widlung sich gegeben babe. Dennoch gelüstet's ben Cultur= bistoriker, auch bas lettere zu erfahren. Die zartesten Lafuren würden einem historischen Bild des socialen Lebens fehlen, in welchem von solch persönlicher Charakteristik keine Spur zu finden mare.

Nun können wir aber auf mancherlei Umwegen allerbings auch erfahren, wie die alten Handwerksmeister perfönlich gerathen sehn mögen unter der Sonne und dem Regen ihres Zunsthimmels. Schon in der erzählenden und dramatischen Dichtung der Zeitgenossen werden wir ja häufig in das individuelle Leben der Bürger von allerlei Stand und Beruf eingeführt. Nicht minder ausgiebiges Material scheint sich mir jedoch auf einem andern Punkte zu erschließen.

In alter Reit stad die Kunst — auch in socialem Betracht - so tief im Sandwerk, daß uns in ber Geschichte ber Rünftler überliefert ift, mas uns als eine Geschichte ber Sandwerker nicht überliefert werben konnte: ein biographischer Ergänzungsband zur Gewerbechronik. großen Schneider und Schufter vergangener Tage gewachsen und geworden sind, das wissen wir nicht mehr; getrösten uns aber damit, daß wir es wiffen von ihren naben Collegen, den Meistern der ehrsamen Maler=, Reißer= und Solz= schneiber =, ber Stadtzinkenisten und hoftrompeterzunft; benn wir können mit Vorsicht von dem einen Gewerb aufs andere schließen. hier nun treten die alten Malerbücher unbestritten in die vorderste Linie als Quellenschriften. Ueberreich an biographischem Detail, sind diese Bücher bes sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts ein unbezahlbarer, ungehobener Schat für ben hiftorischen Fundamentbau unserer mobernen Gefellschaftswiffenschaft.

Die Malergenossenschaft gehört im Mittelalter zu den Gewerben; sie steckt lange genug mit den Lünchern und Bergolbern in der nämlichen Zunft. <sup>1</sup> Für den Kunsthistoriker

<sup>&#</sup>x27; Bie die Klinstler zur Handwerkerschaft, so geben andererseits aber auch die Handwerker zur Künstlerschaft über. So wird von den Augsburger Schreinermeistern erzählt, sie seben in der luxuriösen Zeit des 16. Jahr-hunderts bergestalt mit kunftreichen Schnitz- und Fournierarbeiten beschäftigt

hat dieses Verhältniß seine düstere Shattenseite: dem Culturhistoriker aber lacht das Herz, wenn ihm noch Albrecht Dürer
erzählt, wie er dem Michael Bohlgemuth für drei Jahre
"aufgedungen" worden sey, wie er von seinen "Mitknechten"
weidlich geplagt worden, wie er nach überstandener "Lehre"
endlich auf die "Banderschaft" gegangen u. s. w. Denn nun
können wir mit einer Schaar von nicht weniger als viertausend Malern und Kupferstechern aus den vier letztvergangenen Jahrhunderten ins Feld rücken, und aus ihren Biographien erforschen, wie denn eigentlich das alte Gewerbewesen zurückgewirkt hat auf die persönliche
Entwicklung des Einzelnen.

In der ältesten Zeit, wo die Kunst und das Handwerk noch vollständig in einander verwachsen sind, also etwa dis zur zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderten, gibt es auch vorwiegend nur eine Chronik der Malerkunst; die diographische Chronik der Maler dagegen ist nur dürftig. Sanz besonders trifft dies dei dem zunsteifrigen Deutschland zu. Die Sewerdskeute haben nur als Gruppe, als Gattung ein Anrecht auf die Geschichte; der Künstler als Individuum. Darum wissen wir von den großen Baumeistern des deutschen Mittelalters in der Regel nicht einmal die Namen, denn bei aller künstlerischen Meisterschaft standen sie als Gesellschaftsbürger mitten in den Reihen des Gewerds. Aehnlich ist es bei den ältesten Malern. Wir würden nicht einmal den

gewesen, daß sie sich zuletzt für Künstler angesehen und gar keine gröbere Bauarbeit mehr verrichtet hätten. Erst mit der Rückehr magerer Zeiten bequemten sie sich auch wieder zu bieser und sind wieder vollkommene Schreiner und Handwerker geworden.

Meister bes Kölner Dombildes, bes berrlichften beutschen Malerwerles aus der ersten Sälfte des fünfzehnten Rabrbun= berts, mit Ramen nennen können, wenn sich nicht in bem Tagebuch A. Dürer's von seiner Reise in die Rieberlande bie Worte fänden: "Item bab 2 Weißpf. von der taffel auf= zusperren geben, die maister Steffan zu Göln gemacht bat." Und aus dieser magern und unsichern Rotiz und bem tech= nischen Bergleich einer Reibe von andern Bilbern mit bem Dombild bat man bann erst Namen und Stellung eines fo epochemachenben Rünftlergenius jum Frommen unferer Runft= geschichtschreibung folgern können! Finbet sich ja ein Name bei biefen alten Meistern, dann ist es häufig wiederum blos ber Borname, gang bem Berkommen entsprechend, wie es bei ben Handwerkern noch bis zur neuern Zeit im Schwange war. Selbst Lukas Cranach beißt in ben Urkunden noch fast burchweg "Meister Lukas Maler." Der Name bes Meisters batte aber auch schon um beswillen weniger Bebeutung, weil in den meisten Bilbern ebensoviel Gesellenbülfe als Meisterarbeit stedte. Solange noch die handwerkliche "Malerwerkstatt" im strengen Sinne aufrecht erhalten wurde, sind bäufig bie "Malersknechte" bie anonymen Mitarbeiter, und ber Meister ist nur der verantwortliche Redakteur des Bilbes. Sowie die Zunft zur Schule, die Werkstatt zum Atelier wird, schwinden die Gesellenbande mehr und mehr von den Bilbern bes Meisters, und nun erst erhält die historische Festigung bes einzelnen Rünftlernamens ihren rechten Sinn.

Aus ber ältesten Zeit, wo Kunst und Handwerk social noch ganz ungeschieben waren, werden wir also auch noch wenig Ausbeute sinden für unsere biographischen Gesellschafts-

ftudien. Anders jedoch in der Uebergangszeit, wo die Künsterzunft allmählich zur Künstlerschule sich umwandelt, die Corporation zur Association, wo die Maler immer noch Handwerker und doch auch schon persönlich frei gewordene Künstler sind.

Wie vordem der Ruhm des Individuums dem Ruhme ber Runft mußte geopfert werben, so verschlingt freilich auch jest noch häufig die Schule, als die freie technische Genofsenschaft, den Namen und die Versönlichkeit des einzelnen Meisters. Wir seben viele Maler ihre Familiennamen geradezu bingeben für einen Schulnamen. In ber nieberländischen "Schilderbent" führen die Mitglieder ihre "Bentnamen," b. h. ihre Schul- und Aunftnamen, wie die Studenten ihre Kneipnamen führen, wie die Handwerker ohne Zweifel auch ibre Runftnamen geführt baben, und die Kunftgeschichte bat oft diese Bentnamen (Tempesta, Ordonance, Schildpad, 30= nebloem, Reel de Scheeler, Strabo 2c.) statt der wirklichen beibehalten, die mitunter ganz verloren gegangen find. Allein mit dem Namen ift dann boch die Berson nicht vergessen, und wo die Schüler ihren Ruhm dem Meister opferten, da baben wir wenigstens von dem Meister persönliche Kunde Wir besiten noch Genrebilder in der besten Art bewabrt. der Riederländer des siebzehnten Jahrhunderts, die uns mitten binein führen in das luftige Leben der damaligen Malerge= noffenschaften. Da sind die einzelnen berühmten Meister des Malerbundes im Schlafrod porträtirt, wie jeder nach feiner Art Schelmenstreiche treibt ober Trübsal bläst, ein Denkmal ber festen Genoffenschaft ber Schule und boch zugleich ber frei gewordenen Einzelversönlichkeit. Bei ber ehrsamen altdeutschen Malerzunft wären folde Bilber unbenkbar.

Das Monogramm, womit der Maler seine Bilder zeichenete, zog in ganz ähnlicher Weise wie der Bentnamen den Schleier eines Zunft= und Schulräthsels über den Namen eines Künstlers. Es wurzelt noch in den mittelalterlichen Mysterien der Handwerke. Statt des hieroglyphischen Monogramms wird aber immer häusiger der vollständige Name eingezeichnet, je selbständiger die fortschreitende Zeit die einzelne Künstlerpersönlichseit aus dem Gattungsbegriff der Junft und Schule heraustreten läßt. Heutzutage, wo kein Junftgesheimniß, keine Schilberbent, keine Werkstatt im alten Sinne mehr existirt, kann die Anwendung des Käthselspiels der Monogramme nur noch die Bedeutung einer Grille haben.

Wir finden unter ben Malern mehr Künftlerfamilien als bei irgend einem andern Künstlerberuf. Ich weiß keine Barallele in ber ganzen übrigen Kunstgeschichte zu bieser Masse ganzer Malersippen, wie sie etwa reprafentirt sind in den sechs Holbein, den achtundzwanzig Tischbein, den neun van Bemmel, den neun Dietsch, den acht Ruekli, ben Bibiena, den fünf van Hubsum, den vier Roos, den Mieris, Merian, Preisler, Kobell, Rugendas, Quaglio und so vielen andern. Man braucht nur in einem Malerlerikon zu blättern, um fogleich zu entbeden, daß fast die Hälfte aller Namen als Bettern, Brüber, Kinder 2c. doppelt vorkommen. Gin ganzes Spstem von Täuschungen und Betrügereien gründet sich im Bilberhandel auf diese zahllosen Gleichnamen. Solche Massenbaftigkeit ber Künstlerfamilien hängt aber wiederum mit der socialen Stellung ber alten Maler inmitten bes Gewerbestandes zusammen.

Das Handwerk erbt sich fort, so lange es zünftig

aeschlossen ist. nicht die Kunst. Auf ein Vererben bes Genius ift aus Thatsachen wie die obigen noch gar nicht zu schließen. Gewöhnlich ist in einer solchen Künstlersippe boch immer nur Einer der geniale Mann gewesen und im Widerglanz seines Namens leuchten die Namen der übrigen Kamilienglieder in unsere Reit herüber. Die Runftordnung begünstigte bundertfältig den Sohn des Aunftgenossen. Lebrzeit und Lebrgeld waren ibm verfürzt und leicht gemacht; es verstand sich fast von felbst. baf sich ber Sohn in bes Baters Geschäft sette. Die Aunft ging aus der Kaste bervor, wo Stand und Beruf noch absolut erblich gewesen. Wenn die Kinder eines Hauses durch mehrere Menschenalter malten und fich auszeichneten in der Malerei, so hat dies in der alten Zeit keine andere Bebeutung, als wenn bamals zahllose andere Familien fort und fort im Schlosserbandwerk, in der Weberei, in der Goldschmiedekunft 2c. nambaft blieben. Die Meistergebeimnisse ber Kunft waren nur beim Meister felbst zu lernen, und wer von Kindesbeinen an sich einlebte in dieselben, der hatte einen mächtigen Vorsprung vor jedem fremden Zunftkind. Viele künftlerische Aemter wurden sogar ausbrücklich als erbliche angesehen, 3. B. die Stellen eines Hofmalers, Hoftrompeters, Stadtzinkenisten, Cantors, bes Glodenspielers auf ben holländischen Kirchthürmen, ja wohl gar die Würden eines Hofpoeten und des Hofnarren. In Atalien, wo die zunftmäßige Geschlossenheit des Künftlerberufes niemals so ausgebildet mar, wie bei uns und früher gebrochen murde, find auch die Malerfamilien burchaus nicht so häufig gewesen wie in Deutschland. Je mehr handwerk in einer Kunft stedt, je mehr rein technische Vorbildung für dieselbe erfordert wird,

besto leichter mag sich ber Beruf bazu vererben. baftet die moderne Dichtkunst gar nicht mehr an der Kamilie, während es noch ganze Sippen von Meisterfängern gab. Die Boesie ist technisch, bandwerklich die freieste Kunst geworden: benn iebe orbentliche Gomnasialbildung lehrt das Erlernbare der Berskunft wie der Poetik überhaupt. Die Frage des Horaz, warum man benn glaube, daß bas Dichten allein nicht besonders erlernt zu werden brauche, da man doch zugebe, daß jeder andere. Beruf befonders zu erkernen fen. birgt baber nur noch eine fehr eingeschränkte Wahrheit. Dichtkunst kann überhaupt für uns kein ausschließender äußerer Lebensberuf mehr fenn; benn jeder Lebensberuf fordert zugleich ein Handwerk. Man kann sich keinen Baf als "Dichter" ausstellen lassen, sich nicht als "Dichter" in einer Gemeinde sepen; die Berufsstatistit bat teine Rubrit für die Dichter, wohl aber für die Maler, Musiker, Bildhauer, Architekten und Litteraten, als die handwerklichen Vertreter der freien Künste. Im vorigen Jahrhundert, wo das musikalische Handwerk noch zünftig gebannt war, gab es auch noch viele Tonkünstlersamilien; diese sterben jest aus, je mehr die technischen Meistergeheimnisse ber Tondichtung gleich dem poetischen Gemeingut der gebildeten Welt werden. Dagegen bat sich 3. B. das Beamtenthum in der Gegenwart weit zünftiger abgeschlossen, als vordem. Das Handwerkliche im Staatsbienst kann in der Regel nicht frei erlernt, es muß nach ganz bestimmt vorgezeichnetem Schulgang erworben, in Lebrlings-. Gefellen= und Meisterprüfungen erwiesen werben. Kolaerecht bilbete sich bann auch eine formliche erbgefeffene Bureaufratie und namhafte Glieber von Beamtenfamilien zählen

jest ebensogut nach Dupenben, wie weiland die achtundzwanzig Tischbein.

An das Kapitel von den Künftlerfamilien ließe sich aus ben alten Malerbüchern ein höchst merkwürdiges Material für bie Geschichte ber socialen Stellung ber Frauen anreiben. Bare dies g. B. ein bloger Zufall, daß erft mit bem Aufblüben ber Kabinetsmalerei bie Malerinnen in so großer Rahl hervortreten, daß man sie als eine besondere Gruppe betrachten kann? Gin bloger Zufall, daß das fiebzehnte Sahrbunbert, bas an Malerinnen fruchtbarfte Zeitalter, boch wieberum fast nur Blumenmalerinnen, Stillleben=, Borträt= und Miniaturmalerinnen tennt? Die hollandische Rabinetsmalerei bieser Beriode schließt sogar bedeutungsvoll mit einer Blumen: malerin, der Rachel Ruysch († 1750). Die meisten dieser Malerinnen stammten aus Malerfamilien, und sehr viele haben sich auch wieder mit Malern und Kupferstechern verbeirathet. Landschaftsmalerinnen find felten, Siftorienmalerinnen noch seltener und kunftbistorisch von wenig Belang: Anna van Depster rabirte zwar Landschaften, aber acht weiblich - mit einer Rähnadel. Wir finden bier ein weibliches Rünftlerthum, welches noch gar keinen Beigeschmad von Blaustrumpferei bat und in erfreulichstem Gegensat zu den widerwärtigen gelehrten Weibern jener Zeit steht. Es kommen sogar ein paar gelehrte Weiber vor, die uns, wie Elisabeth Cheron, Margaretha Godewoff und Anna Schurmann, burch ihre weiblich sinnige Malerei wieder aussöhnen mit dem Monströsen ihrer Gelebrfamkeit. Wo die malenden Männer selbst kaum erst der Ruchtschule des Handwerks entronnen waren, wo der Rünftlerberuf so häufig als ein Erbstück ber

Familie angesehen wurde, und dadurch die Atmosphäre der Kunst auch für die Weiber eine häusliche war, da konnte sich auch die weibliche Künstlerschaft leichter in den rechten Schranken halten, indem sie vorwiegend nur die Aufgaben der sinnigen, seinschlenden Beodachtung, der zart durchgessührten Nachahmung für sich erkor. Bon der Frau des Landschaftsmalers Parmigiano aber steht geschrieben: sie habe mit ihrem Mann das Land durchzogen und ihm bei seinen Arbeiten geholsen — und diese rein ausopsernde Art weiblicher Künstlerschaft ist sicherlich von allen die beste gewesen.

So wie die Maler sich losringen von den Handwerkern, so wie der stusenweise Lösungsproces der Zunft zur Schule, der Schule zum einzelnen Meister sich vollzieht, beginnt sich ein neues Phänomen in den Malerbüchern zu zeigen: die Legion der Künstleranekoten. Im fünfzehnten Jahrhundert und im Ansange des sechzehnten konnte man noch sügelicher von "Kunstsagen" reden, die zweite Hälfte des sechzehnten aber und das siedzehnte Jahrhundert sind die wahre Maienzeit der Maleranekoten, der biographischen Schnurren und Ausschneidereien. Selbst von den auf frühere Perioden zielenden Historien sind die meisten wohl erst in dem gedachten Zeitraum entstanden und eingeschoben worden.

Sollten nun diese Malergeschichten, die schon um ihrer ungeheuern Masse willen den Culturhistoriker stutig machen müssen, nicht auch noch einen andern Werth haben, als daß man einzelne zeitweilig zum Ausputz der Miscellen in unsern Feuilletons wieder ans Licht zicht? Haben wir nicht selber noch den Bildungsproceß einer ganz ähnlichen anekootischen Mährchenwelt vor unsern eigenen kritisch hellen Augen im neunzehnten Jahrhundert sich entfalten sehen? Wie in Niedersland und Italien die mythischen Malerhistörchen austamen, als der Prunk mit Gemälden Modesache geworden war, ganz ebenso sind in unserer Gegenwart, wo die Musik Modesache geworden, nicht minder abenteuerliche Mythenbildungen über Componisten und Virtuosen, Sänger und Sängerinnen wie Pilse aufgeschossen. Ja wir können heute schon aus dem Mythenkreise, der sich in das Lebensbild eines Paganini, einer Catalani zc. eingestohlen hat, oft ebensowenig mehr das wirklich geschichtlich Begründete mit Bestimmtheit ausscheiden, als wir es in den alten Malerbüchern vermögen.

Aber nicht blok die Runft, auch die Rünftler müffen Mode geworden seyn, wenn sich solche Anekbotenkreise massenhaft bilden und im Lawinenlauf des Mythus fortrollen sollen. Die Runft muß bereits einen so subjektiven Charakter gewonnen baben, daß der Künstler selbst persönlich interessant Ja biefer Sat muß fogar in feiner Umkehrung gelten, also daß ganze Gruppen von Kunstwerken erst interessant werben, weil ihre Schöpfer perfonlich interessant waren. Summa, die Künstleranekboten setzen ben ganzen modernen Subjektivismus ber Runft voraus und ben gangen perfonlichen Ebrgeiz des neueren Künstlerlebens. Die mittelalter= lichen Maler malten sich selber noch nicht vor dem Spiegel mit Binfel und Balette in ber Sand, als ihr eigenes Runftobjekt; sie stellen sich höchstens als Beter ober bescheibene Ruschauer in den Winkel irgend einer figurenreichen Composition. Die vorgebachten Porträtgenrebilber aus dem luftigen Kneipleben ber niederländischen Malerbunde sind gleichsam bie Riehl, Gulturftubien.

gemalte Künstleranekbote. So hat von da an auch so mancher Maler sein eigenes Atelier als Stillleben gemalt, und in Schleißheim sehen wir gar mehrere mit bewundernswürdiger Liebe ausgeführte Bilder Teniers, auf denen eine Gemäldegallerie und das Treiben der Künstler und Kunstsreunde in derselben so gewissenhaft dargestellt ist, daß wir troß des winzigen Maßstades jedes einzelne Bild und Styl und Solorit seines Meisters zu erkennen und diese Taseln gleich einem photographirten Katalog zur Erhärtung des Alters und der Aechtheit der noch vorhandenen Meisterwerke benüßen können.

Die Künstlersagen gruppiren sich eben so gut zu geschlos= fenen Anekotenkreisen, wie die Bolksfagen zu Sagenkreisen. Bir baben einen förmlichen Anekbotenkreis von Seemalern, bie sich behufs bes Studiums in allerlei abenteuerlicher Art ben brandenden Wogen, von Schlachtenmalern, die fich bem feindlichen Keuer Breis geben. Die alte Geschichte von ben gemalten Trauben bes Zeuris, nach welchen die Bögel flogen, erscheint im siebzehnten Jahrhundert zum öftern in neuer, mitunter auch stark vermehrter Auflage. Bei Floris van Dut sollen's die Spaten gerade wie bei Reuris gemacht baben. ja bei Johann le Maire macht der Mythus gar noch den Beuris zu Schanden, benn le Maire malte einen Säulengang mit so natürlicher Perspektive, daß die Bögel durch= fliegen wollten und sich die Köpfe einstießen. Da mancherlei Bilder, welche in diesem Sagenkreis berührt werden, unversehrt auf uns gekommen sind, die Spapen aber nicht mehr nach benfelben fliegen, so müßten wir am Ende annehmen, daß das Federvieh im neunzehnten Jahrhundert dümmer oder,

wie man's nimmt, auch gescheibter geworden sep, als es im siebzehnten war.

Allein so sicher von diesen Malergeschichten gut die Hälfte total erfunden sebn mag, und ein weiteres Biertel in der Ausschmuckung derart "übermalt," daß die ächte Karbe für immer verloren ist, so wird ein allgemeines culturge= schichtliches Interesse biefer Mährchenwelt bennoch vorhanden febn. Man muß nur die Anekbotenkreise im Großen und Ganzen auffassen. Die Anekbote bat so gut ihre Symbolik Das Zeitalter hat in seinen Künstleranekwie die Sage. boten bestimmte Seiten bes Künstlernaturells epigrammatisch Haben sich jene kleinen Thatsachen plastisch ausgebrückt. auch nicht alle wirklich zugetragen, so mussen sie boch innere Wahrheit für ein Zeitalter gehabt haben, das sie mit fo wunderbarer Fruchtbarkeit in hundertfacher Bariation fortpflanzte. Und diesen Kern ber inneren Wahrheit ber großen Anekotengruppen (nicht ber einzelnen Siftorden) berauszuicalen, wird eine bochft belobnende Arbeit für den Culturbistoriker fenn.

Namentlich zeichnet sich die Anschauung des siedzehnten Jahrhunderts von der socialen Stellung der Malergenossenschaft oft aufs Ueberraschendste in diesen Sagenkreisen. Welch ein Gewinn wäre es für die Gesellschaftskunde, hätten sich auch bei den Gewerben die thatsächlich auch dort vorhandenen persönlichen Anekdotenkreise abrunden und bewahren können! Sie geben uns den Schlüssel zu einer förmlichen Psychologie des Standes und Beruses. Es gewährt einen Blick in das Seelenleben der Malergenossenschaft als sociale Gruppe, wenn wir z. B. sehen, welche hervorragende Rolle Ehrgeiz und

Eifersucht in den Sagenkreisen der Malerbücher spielen. Cantarini stirbt aus gekränktem Ehrgeiz, van der Dort ärgert
sich zu Tode aus gleichem Grunde; dem Annibale Carracci
frist der Gedanke, unterschätz zu sehn, am Leden; Joos
van Cleef wird rasend, weil Philipp von Spanien die Bilder
des Titian den seinigen vorzieht; Bartholomäus Flamael
wirft den Pinsel ins Feuer, aus Berdruß über die großen
Fortschritte seines Schülers Carlier; den Corienzio läßt die
Eisersucht Gift mischen für seine Kunstgenossen; Rosso vergistet sich selbst aus Reid auf den Primaticcio, und selbst
eine lange Reihe sonst trefslicher Männer erscheint in einer
Weise von dem Dämon der Eisersucht besessen, wie wir
dies zwar als Charakterzug aller Künstlergruppen kennen,
aber in gleich hohem Grade doch nur noch bei den Schauspielern wiedersinden.

Ich greife einen andern Mythenkreis heraus. Er gibt Kunde von den "Geschwindmalern." Hier zeigt sich wieder recht der innige Zusammenhang der alten Malerei mit dem Handwerk. So wie dieser Zusammenhang aushörte, verlor das Kunst= und Meisterstück des Geschwindmalers seine Bebeutung. Bei der Wagnerzunst galt es vordem als ein dessonderes Meisterstück, wenn Einer früh Morgens Holz im Walde aussuchte und aushied, ein Rad daraus zusammenssigte, und dann noch am selbigen Tage das unbeschlagene Rad zu einer etwa zehn Stunden wegs entsernten Schmiede vor sich her trieb, um dort am Abend den Reif darum legen zu lassen. Wenn nun Nicolaus Loir sich vermaß zwölf heislige Familien an Einem Tage zu malen; wenn Molenaer eine große Landschaft an einem Tage entwarf und in Del

ausführte, ohne sich auch nur eines Malerstockes babei zu bedienen; wenn Teniers mit seinen "après soupers" stolzirte, Bilbern, die er zwischen Abendessen und Schlafengeben verfertigte; wenn Walter Crabeth keine Stadt burchreif't baben foll, obne in berfelben wenigstens ein gemaltes Fenster zu binterlassen: so stedt in biesen Anekboten, die beutzutage als ein sehr verdäcktiges Lob klingen würden, nichts anderes als das Seitenstüd zu jenem herenwerke ber Radmacher, eine Reminiscenz aus den Tagen der "Maler= und Tüncher= zunft." wo derlei Kunststückben den Meisterrubm erst voll In jener Zeit batten bann auch die Deutschen ihren Ka-Bresto und zwar in wörtlicher Uebersetzung. Denn gerade unter ben zwischen Tünchern und Malern mitten inne stebenden Augsburger Freskomalern aus der Mitte bes fünfzehnten Sahrbunderts findet fich ein Meister Mang Schnellameg, der also bem wälschen Luca Giordano Ka-Presto den Ruhm seines Namens um mehr als zweibundert Rabre vorweg nimmt.

Selbst viele Historien, welche lediglich ben wahnsinnigen Fleiß alter Meister verherrlichen, gehören offenbar unter diese Rubrik der Gewerbsehre. Die Aeußerung des Ghirlandajo, der es bedauerte, daß er nicht gleich die ganze Stadtmauer von Florenz bemalen dürfe, sindet ihre Erläuterung in ähnlichen Heldenthaten der Handwerkerzünfte. Und selbst ein so hoher Genius wie Dürer würde schwerlich jene fabelhaft emsige Betriebsamkeit in Kunst und Handwerk entfaltet haben, wenn er nicht in den Ueberlieferungen der Malerei als eines zünftigen Gewerbes ausgewachsen wäre.

Im fünfzehnten Jahrhundert und im Beginn bes

sechzehnten finden wir auffallend viele Maler, die ihrer besonderen Frömmigkeit wegen gepriesen werden: Fiefole, Fra Kilippo Lippi, Kra Bartolomeo, Cavallini u. A. Kiesole führt den Beinamen des "Seligen" und "Engelgleichen," ber Ulmer Maler Rakob ber Deutsche sogar bes "Heiligen," und Gaudenzio Ferrari erhält von der Synode zu Navarra das Brädikat "eximie pius." Mit der eigentlichen Renaissancezeit und bem üppigen Rococo aber verschwinden diese Man kann alle bie im Geifte Heiligen von der Palette. des Mittelalters liegenden böberen Motive des frommen Wandels gelten lassen und muß doch dabei Realist genug fenn, um vom focialen Standpunkt zu erkennen, daß bei einer gewerblichen Kunftbetriebsamkeit, die aus dem Aloster bervorgegangen und deren Hauptabsat auf die Kirchen berechnet war, ein gewiffer geiftlicher Anstrich sich für die Gewerbsgenossen eben so gut von selbst verstand, wie für Organisten und Cantoren, Rüster und Megner, ja am Ende auch für die Lieferanten ber Kirchengeräthe und Gewänder.

Für die Geschichte der Gesellschaft ungleich wichtiger als jener Heiligenschein um die Köpfe mittelaltriger Maler erscheint die gegenüberstehende Thatsache, daß mit dem siedzehnten Jahrhundert, wo sich die Maler befreiten von der Berkettung mit dem Gewerb, wo statt der strengen Zucht der Zunft die künstlerische Freiheit der subjectiven Genialität sich durchkämpste, auch die steise Ehrbarkeit des Krivatlebens in eine mehr als burschikose Zügellosigkeit umschlug. Die Schule der einzelnen Meister konnte zwar wohl die technische Tüchtigkeit des Schülerkreises, aber nicht die sociale der alten Zunftgenossenschaft wahren. Ein sliegendes Blatt von 1621

bezeichnet die Maler, Reißer (Zeichner), Formschneiber und seltsamer Weise auch die Buchbinder (wenn es noch dem Sprüchwort zu Ehren die Bürstenbinder wären!) als ganz besonders einem flotten Kneipleben zugethan. Aus den Biographien, namentlich der Niederländer dieses Jahrhunderts, lassen sich wohl an hundert kunstberühmte Namen als Zechbrüder aller Klassen zusammenstellen. Es ist freilich einleuchtend, daß Künstler, die mit so großer Liebe und Meisterschaft Trinkstuden und Betrunkene malten, schon um ihrer Studien willen in keinen Mäßigkeitsverein hätten treten dürsen.

Aber das üppige, weltliche Leben faß ja keineswegs Die katholischen blos bei den Volks = und Genremalern. Italiener, Franzosen und Flamänder, welche ihre riesengroßen Mtarblätter und Beiligengeschichten so massenhaft malten, wie nur je das Mittelalter, waren tropbem privatim nicht minder lustige Weltkinder als die reformirten Hollander, die mit ihrem fröhlichen Erfaffen bes conisch : humoristischen Bolks: geistes bem Buritanismus ber Theologen ben grellften Wiber-War benn ber Geist ber Zeit in dem religionsfriegenden, herenbratenden siebzehnten Sahrhundert überhaupt fo erstaunlich weltluftig? Nicht die allgemeine Stimmung der Periode, sondern die sociale Entfesselung hat die Künftler und die groken Herren damals übermüthig gemacht. gleichzeitigen Musiker und die armen deutschen Maler, soweit sie noch in dem alten Zunftbanne gefesselt blieben, erscheinen ihrerseits auch bemüthig, bescheiben, kleinburgerlich engbruftig. Rubens und Bandyd und Titian aber lebten social recht wie die Könige dieser Welt, darum malten sie auch so weltlich und so königlich.

Welch reiche Abstusung aller Arten des sinnlichen Genußlebens von der genialen Ueppigkeit der drei Letztgenannten, dazu eines Guido Neni, Dujardin, Rombouts u. A. bis zur Trunksucht und Böllerei eines Jean Steen, Patenier, Craesebecke, Joh. Lys, Molenar, Joh. de Mabuse, Langendyck, Brouwer, Franz Hals sammt seinen beiden Söhnen! Jean Steen, wohl der reichste Humorist unter den niederländischen Genremalern, endet tragisch — als versoffener Schenkwirth. Er soll trunken ebenso gut gemalt haben, wie nüchtern, wie es von dem Blumenmaler Joh. van Hussum heißt, er sey, in Wahnsinn verfallen, kein schlechterer Maler gewesen, als bei hellem Verstand.

Jene Maler, die 1655 eine große Betition nach dem Hage ichickten, um von ber faktisch längst gerschnittenen Gemeinschaft mit ber Tüncherzunft auch förmlich erlöst zu werben, jene Maler, die keine wunderreichen Seiligen mehr waren wie im fünfzehnten Jahrhundert, sondern nur noch wunderliche Beilige, und keine ehrsamen Sandwerksmeister mehr wie im sechzehnten, jene Leute, die sich am liebsten burch einen mit Matrosen, Fischern und Bauern flott verjubelten Tag für ihre Kunft begeisterten, — waren nicht so friedfertig, so stilllebig, wie ihre Bilder zu beweisen scheinen. Sie waren Stürmer und Dränger, gewaschene Revolutionäre. Und indem sie das sociale Leben auf den Kopf stellten und bas künstlerische Urrecht ber verachteten gemeinen Natur ausriefen, leiteten sie eine afthetische Umwälzung ein von ungeheurer Triebkraft. Die sociale Umwälzung aber verkundete biefes junge Holland eben in seinen anscheinend so gar harm= losen Bildchen als eine Thatsache.

Hier fällt von dem socialen Studium manche neue Lichtbrechung auf das kunftgeschichtliche. Der volle Andau der historischen Volkskunde wird überhaupt dereinst zeigen, daß diese der Kunstgeschichte für viele reiche Belehrungen nichts schuldig zu bleiben braucht, sondern durch das Erschließen von tausend neuen Gesichtspunkten alles empfangene wieder wett machen kann.

Jene Maler, die, trot Stillleben und Beiligenbild, so manche Keffel ber bürgerlichen Sitte abwarfen und die sociale Selbstherrlichkeit bes Genius weissagten, sind in diesem Sinne ebensoaut wie manche gleichzeitige Philosophen und Socialisten bie Vorläufer Rouffeau's und Voltaire's gewesen. In keiner andern Kunft siegte damals ein gleiches Wagniß. Und war nicht ben Hollandern, die ihre knorrigen Lebensbilder bes "Arbeiters," bazu aber auch ihre wunderbaren Gruppen von buntscheckigem Lumpengesindel übermütbig auf die Leinwand warfen, gleich so manchem chnischen Sathrifer ber bamaligen Litteratur, die prophetische Ahnung aufgegangen von dem fünftigen socialen Recht bes gemeinen Mannes, — obgleich bas Zeitalter noch mit bem ganzen Hals im steifgestärkten Spikenkragen stad? Welch ein anders gearteter Geift sprudelt aus ihren mit Absicht und Bebagen gemalten Derbheiten gegenüber bem naiv entschlüpfenden Cynismus ber altern Maler! Es liegt in ihrem ungewaschenen humor eine bewußte, ked berausfordernde Satyre gegen ben Ropf ber damaligen bürgerlichen Gesellschaft. Der Harlemer Robann Torrentius ging im frechen Uebermuth seiner Darstellungen so weit, daß ein großer Theil seiner Bilber burch Henkershand verbrannt wurde, und er selber (1630) auf der Folter starb.

doch stempelt auch ihn die Kunstgeschichte mit dem harmlosen Prädikat eines "Stillsebenmalers."

Das neunzehnte Rahrbundert erkennt es freilich immer allgemeiner an, daß, neben ben biftorischen und beruflichen Standesgruppen, auch Geift und Bilbung die Gesellschaft in zwei große Salften theilt, und die Ariftofratie bes Genius auch den bürgerlichen Mann ebenbürtig macht dem Sochge= Bor zwei bis breihundert Jahren konnte man noch nicht also sprechen. Aber bie Ehren, zu welchen namentlich in Italien und den Niederlanden so viele glänzend belobnte Glückfinder unter ben Malern aufstiegen, war bennoch abermals eine Weissaung auf jene moberne Thatsache. Die Anekote symbolisirt es: Raiser Maximilian balt bem Albrecht Dürer die Leiter, und Heinrich VIII. von England fagt jenem Lord, der in Holbein's Werkstatt dringen wollte, das bedenksame Wort: er konne aus sieben Bauern sieben Lords, aber aus sieben Lords keinen einzigen Holbein machen. bedeutend die Thatsache, daß Bandyck aus dem Geist der feinen, vornehmen Welt beraus malte, für ben kunftgefdichtlichen Erklärer seiner Werke, ebenso bedeutend ist sie auch für den Historiker der Volkskunde. Die Aristokratie des Genius steigt zuerst bei ben Malern epochemachend über ben Standesrang ber Runft.

So große sociale Krisen erzeugen bann aber auch natürlich allerlei Narrheit in den Köpfen der Einzelnen. Rasche Witterungswechsel bringen Schnupfen und Husten und setzen wohl auch ergögliche Sparren epidemisch einem ganzen Stande in den Kopf. So sind denn auch die Malerbücher des sechzehnten und siedzehnten Jahrhunderts überreich an Sonderlingen. Das fo lange zurudgebaltene Anrecht bes Gingelnen auf die Entwickelung seiner perfonlichen Absonderlichkeiten macht sich nun gewaltsam Luft. Die verrücktesten Grillen kommen in Mode. Ein Italiener verrennt sich in den Gigensinn, die Schatten mit der rechten, die Lichter mit der Arnold Gelber trägt die Farben linken Sand zu malen. appetitlicherweise mit dem Finger statt mit dem Binsel auf. Cornelis Rettel befleißt sich bes Runftstudes, mit Sanden und Küßen ohne Pinsel bie größten Gemälde zu verfertigen. Wie er das angefangen, verschweigt freilich die Sage. Estevan March rührt immer erst die Trommel zu einem Sturmmarich, bevor er an seinen Schlachtenbilbern malt. Cassana mälst sich am Boben und schreit wie ein Besessener: wenn ihm ein Bild nicht nach Wunsche gelingt. Der Geschichtsmaler Deobat Delmont treibt Wahrsagerei als Nebengeschäft in Mußestunden, und Ludwig van Depster ist bei seinem Malerberuf von einer unglückseligen Dilettantenpassion für bie Verfertigung von Orgeln, Klavieren, Biolinen, Wandund Taschenuhren geplagt. Nicolas Colombel spielt ben Gin= siedler und will weber von einem Weib, noch von Schülern und Dienern etwas wissen. Dem Baglioni aber fagt man gar nach, daß er in seinem Atelier zu Parma einst plöglich von der Staffelei aufgesprungen, und in Pantoffeln und Rappe nach Rom gelaufen fet, um bort eine Säule zu copi= ren, die er in einem begonnenen Werke anbringen wollte.

Christian Schuchart hat unlängst ein lehrreiches Buch über Lucas Cranach geschrieben, worin er alle möglichen

Bavierschnitzeln von alten Rechnungen, Briefen, Rotizen, Tagebüchern, lateinischen Lobgedichten 2c. zusammenträgt, und ohne es zu beabsichtigen uns ein weit reicheres Material für bas fociale Lebensbild bes Bürgers und Gewerbsmanns Lucas Cranach als für bas tunftgeschichtliche bes Malers gibt. Dich überschleicht ein wehmutbiges Gefühl, wenn ich auf die endlosen Rechnungen und Arbeitsverzeichnisse zurudblide, die Schuchart von biefem "Lucas Maler" zusammenstellt. Welch ungeheure Thätigkeit, welche grauenhafte Bersplitterung bei diesem großen Tüncher und Maler, den Kugler vom kunftgeschichtlichen Standpunkte ben hans Sachs unter ben Malern nennt, was aber auch in socialem Betrachte gilt; benn Beibe waren Künftler auf bem gesellschaftlichen Boben bes Handwerks. Cranach befaßt sich mit Bergolbung, Lacirung und Delfarbenanstrich, Tapetenmalerei, Wappenmalerei, Borträtfabritation, Rupferstecherei, Holzschneiderei und wirklicher Malerkunst jeglicher Art. Dazu ist er auch verantwortlicher Meister von etlichen Dutend Malerknechten, privilegirter Inhaber einer Apotheke, Bürgermeister und Hofbebiensteter mit bem Blat an der zweiten Hoftafel. Wir fprechen fo gerne von moderner Berfplitterung: fie ift ja ftrenge Concentration gegenüber solch namenloser Bielgeschäftigkeit!

Tröstend aber gemahnt mich diese seltsame Mischung von Kunst- und Handwerksbetrieb an das Schicksal einer modernen Berufsgenossenschaft, die in ähnlich getheilter Emsigkeit in's Handwerk arbeiten muß, damit man ihr zeitweilig vergönne, auch wieder frei der Kunst und Wissenschaft zu dienen, an uns Männer der Litteratur, die wir freilich keinen Platz an der zweiten Hoftafel und keinen Stuhl im Bürgermeisteramt

haben. Wir stehen in berselben zweiselhaften socialen Stellung wie die Maler jener Uebergangszeit, dreigetheilt zwischen dem journalistischen Handwerk, der gelehrten Zunft und freier künstlerisch-wissenschaftlicher Productivität, und die Berussstatistik weiß niemals recht, auf welchen bestimmten Punkt sie uns eigentlich setzen soll. Doch sollten wir es wenigstens selber wissen. Die Litteratur ist eben das Object einer neuen, ächt modernen Berussthätigkeit wie vor drei Jahrhunderten die Malerei als reine Kunst.

Der Troft, sich zu Zeiten wenigstens gang einem Bild bingeben und dasselbe mit aller Liebe und Treue, mit dem gedoppelten Fleiß einer halbgefesselten Künstlerhand ausmalen zu dürfen, hielt die alten Maler immer wieder frisch über bem Wasser. Und in ber gemüthlichen Vertiefung in ihren Gegenstand waren sie oft unendlich größer und inniger, als die späteren, von der Kette des Handwerks befreiten und wie große Herren geachteten Meister. Sollte es uns von der Gelehrtenzunft halb erlöste Schriftsteller nicht auch frisch über bem Wasser halten, daß es uns doch oft genug vergönnt ift, einen wiffenschaftlichen Stoff aus unserer eigensten Individualität heraus mit der ganzen treuen, hingebenden Liebe einer Kunstlerseele durchzubilden, ihn in originale Formen zu gießen, die auch dann noch einen Werth behalten können, wenn ber Stoff langst veraltet ift, und in ber Innigkeit, mit welcher wir auch bem ernften Gebanken einen Sauch ber Schönbeit zu geben trachten, ben socialen und wissenschaftlichen Zwiespalt zu vergessen, worin wir in dieser Uebergangszeit mitten inne stehen? Was Leffing, Möser, Herber, als Kunstgebilde der wissenschaftlichen Litteratur in Prosa

geschrieben, das hat sein Jahrhundert überdauert und lebt und wirkt heute noch kräftiger im Geiste der Nation, als damals; die gleichzeitigen Bücher der exclusiven Männer einer hochnasigen Gelehrtenzunft ruhen in den Bibliotheken als Stofffundgruben für nachkommende Gelehrte, die daraus wieder Stofffundgruben für eine spätere Gelehrtenzunft machen werden.

## Der Kampf des Rococo mit dem Bopf.

1853.

Keine Zeit ist so reich an genrehaften humoristischen Originalen, die sich eine Welt für sich allein bauten, wie das siedzehnte und achtzehnte Jahrhundert. Wir begegnen dort überall Sonderlingen von Prosession, die mit bewußter Absicht eine, wie die Schauspieler sagen, "chargirte" Charakterrolle spielten. Ihre Schrullen und Seitensprünge galten für würdig in Memoiren und Anekdotenbüchern der Nachwelt überliesert zu werden, und wer ein Gentleman sehn wollte, mußte wenigstens in einigen Stücken ein Narr sehn. Die romantischen Abenteurer des Mittelalters kehrten wieder in einem neuen Costüm, in minder phantastischen, aber weit humoristischern Formen, Don Quirote hat den Helm mitder Perücke vertauscht.

Für das neunzehnte Jahrhundert sind derlei Originale — wo sie etwa noch existiren — ganz zufällig, für das siedzehnte und achtzehnte Jahrhundert waren sie nothwendig.

Jener eigensinnige Trot auf die möglichst baroce Perssönlichkeit, jene dem ganzen Zeitalter eingeborene Reigung zur individuellen Caricatur reimt sich zwar ganz gut mit

bem willfürlich abenteuerlichen Geschmad ber Rococozeit — bes fiebzehnten Jahrhunderts —; aber sie steht im schroffesten Wiberspruch zu der Tendenz des Ropfes, im achtzehnten: benn das Wildwüchsige zu beschneiben, das Phantaftische nüchtern, das Uevoige schmal, mager und uniform zu machen, und Leben, Runft und Wiffenschaft über benselben Ramm ber akademischen Regel zu scheeren: bies alles ift ja gerade ein unterscheibendes Merkmal des Zopfes vom Rococo. Dennoch behauptete sich jene Reigung gur individuellen Caricatur burch die ganze Ropfperiode. Ja das Wappenbild biefer Zeit felbst, ber Haarzopf, ift bervorgewachsen aus bem widersprechenden Streben, die freiwuchernde Originalität des Haarwuchses zu bandigen und zu uniformiren, und boch auch wieder bem Menschen eine pure Grille, einen kleinen Driginalitätsschnörkel binten anzubängen.

Man könnte kurzweg sagen, ein Extrem hat das andere herausgesordert. Als die Leute den alten sachmäßigen Hans-wurst von der Bühne verbannten, ward es ihnen Bedürsniß selber als Hanswurste einher zu laufen. Die nüchterne, aufgeklärte Zeit protestirte gegen die alten Bolksmärchen mit Robolden, Gnomen, Elsen und Consorten, aber Tausende von lebendigen Caricaturen spielten dafür in ihrem eigenen Zimmer die Robolde und Inomen, und schäferliche Damen nahmen den Elsen, Nigen und Nomphen ihre Rollen ab.

Allein das Phanomen führt zu viel tieferen culturges schichtlichen Thatsachen.

Scheiben wir vorerst die Begriffe. Die Wörter "Rococo" und "Zopf" galten anfangs nur der bildenden Kunst; man gewöhnt sich aber allmählich, sie für die ganze Culturperiode zu gebrauchen. Das ist fein und löblich; benn jene Wörter sind aus dem Leben, aus der sinnlichen Anschauung gegriffen, während wir sonst fast nur noch todte Schulwörter für derlei Dinge zu erfinden pflogen.

Das Rococo — in der bilbenden Kunst — setzt die Renaissance voraus, und ich glaube, man hat es gar schon die verrückt gewordene Renaissance genannt. Gerechter könnte man sagen, als sich die Renaissance berauschte, ward sie zum Rococo. Und wenn dann das Rococo der Rausch, so wäre der Zops der Kahenjammer der Renaissance.

Doch ich muß mein Noß zu ruhigerem Schritte zügeln und schulgemäßer befiniren.

In der Renaissance wurden die antiken Formen wiedergeboren, zunächst in und neben ben mittelalterlichen, bann jur Besiegung berfelben. Aber bie neue Zeit bes fechzehnten Jahrhunderts hatte neue Bedürfnisse, neue Sinne, neue Leidenschaften, denen die Antike so wenig vollkommen genügen konnte, wie die Gothik. Wer kein alter Römer mehr ift, ber kann auch nicht mehr ganz so bauen und bilden, wie die alten Römer. Darum reckte und behnte man an der Antike und pafte sie dem neuen Menschen an, so gut es eben geben wollte. Kunstformen anpassen ist aber ebenso schwer, als Rocke zu verändern, die auf einen fremden Leib geschnitten sind. Nur wenigen ber größten Baumeister und Bildner gelang es auf kurze Frist, den inneren Widerspruch zwischen dem neuen Leben und der alten Runft zu beschwören. Reine Runftperiode hat eine fo spannenkurze Bluthe gehabt, wie die achte Renaissance; schon ba sie zur Welt kam, trug fie das Muttermal der Manier auf der Stirne.

Diese Manier in ihrer Fülle und Reise ist das Rococo. Die vollsaftigen, lebensprühenden Leute, in welchen der Sturmgeist der Periode der Entbedungen und Ersindungen, der socialen Revolution und der religiösen Resormation noch immer nicht ausgetodt hatte, sanden die Formen der Antike zu eng und wollten sie doch nicht ausgeden, reckten und behnten, schnörkelten und verkröpften daran, ja zersprengten sie und hielten dann doch wieder ihre Trümmer sest, ja sanden diese Caricaturen und Ruinen schöner als das Original. Das Rococo ist in Fesseln gewaltthätig, übermüthig im Zwange, in der Rüchternheit trunken. Es ist die Kunst einer reichen, üppigen, unklaren, ruhelosen Zeit.

Da kam Krieg und Berwüstung, Armuth und Elend. Berkommene Menschen werden trocken und pedantisch; Oruck und Tyrannei von Außen erzeugt Schulmeisterei nach Innen. So ward denn auch die Kunst des Rococo im achtzehnten Jahrhundert arm, nüchtern, in Regeln eingeschnürt, jenes leidenschaftlichen Schwunges dar, der vordem mit ihren Austwüchsen versöhnen konnte. Seniale Manieristen können verstührerisch glänzen, schulgerechte sind abschreckend langweilig. Der Zopf ist das vertrocknete, nach akademischen Regeln zugeschnittene Rococo. Die üppige Rococo-Flora von allerlei Kraut, Gistkraut und Unkraut wird uns in der Zopfzeit als todtes Herbarium auf Löschpapier präsentirt.

Die Perioden der Kunstgeschichte messen sich nur nach runden Zissern. So mag der bildende Künstler immerhin sagen, daß dem sechzehnten Jahrhundert die Renaissance gehöre, dem siebzehnten das Rococo und dem achtzehnten der Zopf. Aber für die Culturgeschichte ist diese Rechnung denn boch wieder etwas zu rund. Die deutsche Litteratur gehört durch ein gutes Stück der Rococozeit bereits dem Zopfe und befreit sich von dem Zopfe bereits in der dicksten Zopfzeit des Architekten und Bildhauers. Palestrina und Orlando di Lasso zeigen die Nachblüthe des Mittelalters in der Renaissanceperiode; Händel und Bach stunden im achtzehnten Jahrhundert dem Rococo viel näher, als dem Zopf, wenn sie nicht so neue und eigene Geister wären, daß man sie überhaupt gar nicht recht in jene Begriffe zwängen kann.

Und bennoch gibt das Roccco einen durch die ganze weite Culturgeschichte des siebzehnten Jahrhunderts klingenden Grundton, wie der Zopf des achtzehnten.

Darum braucht man jenen allgemeinen Charakter der Periode nicht aufzugeben, und sieht doch, wie das Roccoo noch in die Zopfzeit dringt. Denn die Colonnen der Geisterschlacht schreiten nicht in gleichem Schritt und gleicher Front vor, wie die Bataillone auf dem Paradeplat, sondern die Flügelmänner sind hier oft um ein Jahrhundert dem Centrum voraus.

Wenn uns also die Kunst- und Sittengeschichte des vorigen Jahrhunderts zeigt, wie damals zwiespältige Geister dennoch auf gemeinsamem Boden miteinander rangen, das Uebermaß abenteuerlicher Willkür mit der nüchternsten allgemeinen Schulmeisterei, so nenne ich dies eben einen Kampf des Rococo mit dem Jopf.

Man verachtete die leibhafte Geschichte, und brach mit berselben, um sich vor der Tyrannei historischer Gespenster desto tiefer zu beugen. Während die Dichter in blindem Respect vor den Einheiten des Aristoteles als einem historischen Ur=Ranon befangen waren, verbesserte Houbart, ohne ein Wort griechisch zu verstehen, den Homer, der ihm nicht regelrecht genug gedichtet hatte.

Bei ben großen herrschercharakteren bes achtzehnten Nahrbunderts, die neue, ftrengere, geregeltere Formen des Staatsregiments foufen, zeigt fich ber gleiche Gegensat von verfönlicher Willfür und ber Hingabe an eben jenes allgemeine von ibnen begründete Gefet. Friedrich der Groke. Roseph II, Katharina von Rußland, Maria Theresia, Karl XII, Peter ber Große konnten fämmtlich das Sonderlingswesen, welches die Zeit als das nothwendige Attribut einer genialen Natur anfah, nicht gang los werben. Daber gaben fie ben Stoff zu unzähligen Anekoten; sie machten sich in perfönlichen Launen, Grillen und Einfällen zeitweilig frei von bem neuen Geift ber gesellschaftlichen Uniformität und ber politischen Gesetzesgleichheit. Mit bem Bilbe ber antiken und mittelalterigen helbenkönige könnte man einen solchen Anekbotenkram nicht zusammenreimen. In ben beiben vorletten Jahrhunderten dagegen mußte ein König wißig fenn, wenn seine Größe ben Zopfmenschen nicht langweilig erscheinen follte. Die Scandalchronik der höfe war mindestens ebenso wichtig, als die politische Chronik ber Reiche. Durch seinen Mutterwit und seine guten Einfälle ward ber alte Frit selbst bei seinen Gegnern eine volksthumliche Erscheinung. und bei dem nichtpreußischen Volk lebt er beute noch mehr in ben Anekboten seines Privatlebens fort als in seinen fürstlichen Sandlungen. Daher sind alle die Könige und helben der Rococozeit mehr ein Stoff für das bistorische Genrebild bes Romans, bes Luftspiels, als für bas wirkliche

Historienbild des Epos und der Tragödie. Ganz charakterisiren kann man sie nur durch Ausmalung von hundert Ginzelzügen ihrer Eigenart und ihres Eigensinns, die der große epische Styl nicht verträgt. Es ist gar nicht zufällig, daß Scheerenberg in seinen historischen Genregedichten, in denen er Friedrich den Großen besingt, über die willkürlichsten holperigsten Bersgedilde nicht hinauskommen kann. Die eigenssinnigen Helden mit den Jöpsen dulden keinen glatten Bers. Der beliebte Bers ihrer Zeit aber, der steise Alexandriner, charakterisirt nur einseitig den Jops, nicht das Rocco.

Die kleinen Kürsten ahmten die großen nach, und was bort originelle Charakterzüge gewesen, bas ward hier zur er= göplichen Caricatur. Der Eine copirte Peters bes Groken Zwergenhochzeit, der Andere Friedrich Wilhelms I Riesen= garde. Ein Kürft von so wunderbarer Baffion für die Baß= geige wie Herzog Moriz von Sachsen-Merseburg, ber felbst seinem neugeborenen Töchterlein eine Kleine Bafgeige in die Wiege legte, war nur im achtzehnten Jahrhundert möglich. Seine Unterthanen haben ihn vielleicht nicht einmal einen Narren, sondern nur einen Mann von fürstlichen Launen genannt. Ein Fürft, der den Riedelbogen ftatt bes Scepters führt, und dabei seine Bande "von Blut- und Dintengräueln rein" balt, ist ein ächter Repräsentant bes Rococo, nicht bes Bopfs. Jener Landgraf von Seffen, ter in Birmafenz ein zweites Potsbam schaffen wollte, und selig in dem Gedanken war, daß er in der tabakdampfenden Wachstube Hof halten durfte, der seinen böchsten Regententriumph feierte, indem er im stichdunkeln Exercirfaal sein ganzes Grenadier-Regiment manövriren

ließ, ohne daß in den Gliedern die geringste Unordnung vorgekommen wäre, ist eine ächte Rococosigur; denn durch seine tolle Launen vernichtete er humoristisch den langen Zopf, der an seinen Handlungen hing.

Der Rürst mußte bamals ein Birtuofe ber Berfonlichkeit fenn. Dabei tam die jum fteifsten Regelzwang veräußerlichte Etikette ber Bofe in feltsamen Widerspruch mit bem Ebraeis ber einzelnen Fürsten als Original zu glänzen. Es ist der= selbe Wiberspruch, ber auch die Runft und Wissenschaft dieser Reit darakterisirt, ber Wiberspruch zwischen akademischem Regelzwang und willfürlichster Berschnörkelung, ber Biberspruch zwischen Ropf und Rococo. Wenn ein alter Haubegen von einem beutschen Reichsfürsten bei großer Tafel einem fremben Bringen, ber fich etwas zu viel Braten auf feinen Teller gehäuft, benfelben ohne Weiteres zur Galfte wieber wegnahm, so bezeichnet bas ben Rampf ber Beit zwischen Willfür und Stifette. Um ben kleinen Berftof bes Pringen und Gaftes gegen bie Etitette zu rachen, begeht ber fürstliche Wirth einen noch viel größern, und man bewunderte das obne Aweifel als einen rechten Genieftreich.

In den höchsten Kreisen der Gesellschaft glaubte man sich oft nicht besser amüsiren zu können, als indem man sich, um das freieste Spiel der persönlichen Laune zu entsalten, dem strengsten Despotismus eines äußern Zwanges freiwillig unterwarf. Darin liegt ein ungeheurer Humor, eine tiese Selbstironie des Zeitalters. Sines der merkwürdigsten Denkmale dieser Selbstironie gründete ein Bayreuther Markgraf in der Eremitage bei Bayreuth. Um die Freuden eines Landausenthalts zu genießen, mußte der ganze Hof daselbst

— Mönch und Nonne spielen. Durch Schweigen und Einssamkeit, durch die peinlichste Fessel von allerlei langweiligen Ordensregeln mußten sich die "Eremiten" zu geselligen Berzgnügungen und Hoffesten vorbereiten. Um das Hosseben in einer ganz neuen Art zu genießen, gab man ihm die ernstzhafte Maske des Klosters; man quälte und langweilte sich um vergnügt zu sehn, und schnürte den geselligen Umgang in eine Zwangsjacke, um ihm den Anschein einer ganz neuen und freien Bewegung zu geben.

Selbst ber beutsche Bietismus, ber im Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts gerade in der vornehmen Welt so viele Bekenner gewann, zeigte ein Stück Rococo im Roof. er berubte zum Theil auf einer Vermischung der subjectivsten Freiheit und Willfür mit bem ftrengsten 3mang einer neuen Glaubensordnung. Daber trat er oft revolutionär, reformatorisch und reaktionar zu gleicher Zeit auf. Man sprengte bie Kesseln der versteiften Dogmatik und des erstarrten Kirdenregiments, um jeden freien Athemaug in eine neue Fessel einzufangen. Sogar ber lette, unfreiwilligste Act bes Lebens, das Sterben, sollte systematisch abgemacht werden. tiftische Litteratur biefer Zeit weist ein vierbandiges Werk auf, welches die letten Stunden von 51 jungst verstorbenen Bersonen in veinvollster Ausführlichkeit einer Art von vergleidender Anatomie unterwirft, damit man daraus die beste Art zu fterben gleichsam schulgerecht lernen könne. Der Berfaffer biefes Werkes, ein Graf v. Henkel, beglüdwünscht einen Freund, der Zeuge bei dem "lehrreichen Tod" eines orn. v. Geufau gewesen, darüber mit den Worten: "es lohne der Mübe, ein bergleichen Collegium privatissimum über die

Kunft, selig zu sterben, zumal von einem solchen professore moribundo, gehört zu haben."

Die französischen Reu-Romantiker, die doch allen litterarischen Ueberlieferungen des achtzehnten Jahrbunderts aufs entschiebenste ben Rrieg erklären, schwelgen trobbem förmlich in Stoffen aus jener Reit; die Berren in ber Berrude find ibre bankbarsten Helben geworben, und nicht blos in ben Romanen, auch in der Wirklickeit glauben wir unsere Salons und Möbel nicht moderner schmuden zu können, als indem wir sie mit dem Schnörkelwerk ber Verrudenzeit be-Darin liegt nur ein scheinbarer Wiberspruch. ber Ropf ist es, sondern das Rococo, das wir so emsig wieder beleben: nicht der akademische Regelzwang, sondern bie subjective Willfür, der Geist der originellen, grillen= baften Charaftere. Diese freie Laune der Rococozeit dünkt uns frisch wie die Natur, gegenüber bem planvollen Gleich= maß unferer modernen Zustände, die gar nicht mehr gestat= ten, daß Einer ein rechter Rarr fen, und barum icon feine arellen Romancharaktere mehr aufkommen lassen, wie bas achtzebnte Sabrbundert seinerseits schon keinen rechten bramatischen Charafter mehr erzeugte. Wenn Rouffeau, fobald der Geift der Grobbeit über ibn gekommen ift, aller Welt bie genialsten Sottifen fagt, wenn ber Bauer und Dichter Robert Burns, ein "riefenmäßig ursprünglicher Mensch," wie Thomas Carlyle ihn nennt, plöslich unter den Drabtpuppen und Poffenspielern bes achtzehnten Sahrhunderts auftritt, und mit seiner berben, einfachen Natur wie ein Bunder in ben Sbinburger Salons angestaunt wird, bann ergößen auch wir uns an der Naturkraft, die unter der Form des

Rococo im Ropf stedt. So muß felbst ber Kunstbistoriter. ber sich emport über das Erlöschen des bistorischen Sinnes zu jener Zeit, über ben Bandalismus, mit welchem ein boffärtiger Unverstand bamals die Denkmale bes Mittelalters zertrümmerte, boch zugleich das Selbstbewußtseyn bewundern, bas aus biesem Bandalismus spricht, den Trot auf die Weisheit des eigenen Zeitalters, der alles Alte ted nach bem eigenen Geschmack ummodelte, weil er fest überzeugt war, daß dieser Geschmack der allein mahre sep. Das ist ein eigen= thumliches Zeichen von Kraftbewuftseyn und Lebensfülle, Die mitten aus bem franken Leben einer entarteten Reit hervorbrach. Um biefen blinden Glauben an sich felbst, ber aus ber vermessenen Willfür des Rococo in und trot dem Regelzwang bes Ropfes empormäckst und mit ber tollen Originalitätsfucht fo vieler einzelnen Charaktere zusammenhängt, können wir schier die alten Röpfe beneiben. Wir zweifeln start an der Vortrefflichkeit unserer so viel vorgeschrittenen geistigen Entwickelung, während in ben Tagen unserer Urgroßväter niemand zweifelte, daß jene Zeit, die wir mit Recht mit bem Spottnamen der Ropfzeit geißeln, die eigentlich goldene Zeit der Kunft und Wiffenschaft fep.

Unse süddeutschen Bauern leben eigentlich noch ganz und gar in dem Kunstgeschmack des Rococo. Das Mittelalter haben sie vergessen und die moderne Kunst noch nicht gesunden. Dem Schwarzwälder Bauern ist die barock brillante Kuppelkirche zu St. Blassen ein viel größeres Wunderwerk heimischer Kunst, als das Freiburger Münster. Bunte, überphantastische Rococo-Heilige dünken dem katholischen Landvolk meist weit erbaulicher, als ein streng stylisieres Bild des Mittelalters ober ber modernen Schule. In bem Bierwerk ber Gerathe und häuser ber Bauern ist ber Rococostyl gang naiv in unfre Zeit mitgebracht worben, und wer jest achte Rococosessel für seinen Salon haben will, ber burchsucht nicht felten bie Bauernstuben. Die Freude des Bauern am Rococo, welche standbaft so manchen Wechsel des Geschmackes überdauert bat, ist leicht erklärbar. Der Bauer ist felber ein Original, mehr zwar in ber Gattung, als im Indivibuum, und seiner roben, berben Kindernatur leuchtet bas Glänzende, Abenteuerliche, Affektvolle, Gewalttbätige des Rococo ein, recht wie eine grobe Frakturschrift. Mit bem ächten Bopf bagegen bat er niemals sympathisirt. Der knappe, armselige Frad dieser Periode ist so wenig jemals herrschende Bolkstracht gewesen, wie ber wirkliche Haarzopf, und die kablen Kacaben ber akabemischen Ropfarchitektur wurden niemals epochemachend für den Bolksbau. Der Bauer bat sich nur das Nococo aus dem Jopfe des vorigen Jahrhunderts berausgenommen.

Wir schulmeisterlichen Städter dagegen sind in dem Außendau unster Häuser, in der schreinerhaften KasernenArchitektur mit den eintönigen Fensterreihen so lange dem Zopf verhaftet geblieben; in der bunten, grillenhaften Außschmüdung unster Zimmer haben wir es dagegen wieder zum Rococo gedracht, und erst in neuester Zeit beginnt man — wie z. B. in der neuen Maximiliansstraße in München — wieder zum kräftigen Individualismus der Renaissance veredelnd zurückzugreisen. Dies ist aber nichts zufälliges; denn in unsern Bürgerthum wuchert überhaupt wieder ein persönlicheres, originelleres Leben als vor zwanzig Jahren.

In der Rococozeit porträtirte man unendlich viel, und diese Neigung, im Delbild, Pastell und Kupferstich, in der Silhouette und dem Miniatur=Medaillon, pflanzte sich fort durch die ganze Zopsperiode. Es war zeit= und standesgemäß, seine eigenen Züge für nichts geringes anzusehen und Niemand argwohnte darin eine persönliche Eitelkeit.

Wie man sich vom Rupferstecher porträtiren lieft, so liebte man es auch, sich selber in seinen Briefen, Tagebüchern und Memoiren abzuconterfeien. Die Sitte kam von ben Franzosen aus dem siebzehnten Jahrhundert zu uns berüber und bestand als ein ächtes Kind des Rococo den Kampf mit dem Ropfe siegreich bis in's neunzehnte. breite Freundschaftscorrespondenz, wie man sie vor fünfzig bis hundert Jahren noch allgemein geführt hat, vermag jest kein Mensch mehr zu führen. Diese Selbstschau, dies Wich= tigthun mit kleinen Versonalien ekelt uns an. Gleim's. Beinfe's, Jacobi's, Johannes Müller's Briefe genügen, um uns diefen Ekel vollauf empfinden zu laffen. Man würde benjenigen jest einen Gecken nennen, ber sein liebes 3ch für so wichtig hielte, daß er eine ellenlange Correspondenz jahraus jahrein über sich felber führte. Die allgemeinen Interessen find gewachsen, die privaten zusammengeschrumpft, aber die Driginalköpfe der alten Tage sind dabei freilich auch unmög= lich geworden.

Jener wunderliche Bund der Charlatanerie und der Wissenschaft, zeichendeutender Mystik mit scharfblickender Besobachtung, der in der Renaissance in großen gelehrten Gruppen, als der Astrologen, Alchymisten, Theosophen 2c. gleichs sam zünftig geworden, klingt in der Rococozeit in einzelnen

Bundermenschen aus. Mesmer, Lavater, Athanafius Kircher, Cagliostro sind solde Rococosiguren mitten im Ropfe. feffor Beireis in Helmstädt, der sich im achtzehnten Sabrbunbert noch aufs Goldmachen legte, mit seinen Curiositätenfammlungen unglaubliche Gautelei trieb, und feinen aufgeklärten Zeitgenoffen weiß machte, daß er einen Diamant von 6400 Karat Gewicht besite, ben ber Kaiser von China bei ibm versett habe, würde in früheren Reiten, wofern man ibn nicht rechtzeitig als Herenmeister verbrannt batte, bas Haupt einer Schule geworden feyn. Im achtzehnten Sahrhundert blieb er nur ein geheimnisvoller Driginalmensch, bessen bunter Kram von allen Reisenden angestaunt wurde, balb Charlatan, halb Gelehrter, jedenfalls aber ein wunderbarer Birtuos ber Berfönlickfeit. In unfern Tagen wäre auch schon eine solche vereinzelte Originalfigur gar nicht mehr möglich. Sie ist burchaus Rococo.

Das Mittelalter hatte seine Zunftgeheimnisse gehabt. Daraus war in der Rococozeit eine Seheimniskkrämerei der einzelnen Gelehrten und Künstler geworden. Namentlich trieb bei den Malern und Musikern auch der kleinste Meister sein besonderes Gaukelspiel mit den "Geheimnissen" der Kunst, die er angeblich allein besaß, und nur seinen Schülern mittheilte.

Die Zunft der Hofnarren war ausgestorben. Dafür traten die einzelnen Genies der Narrheit in der Rococozeit ein: Gundeling, der passive Hanswurst, der von andern zum Narren gehalten wurde, Kvau, der Eulenspiegel des achtzehnten Jahrhunderts, der die andern selber soppte. Bei dem gelehrten Athanasius Kircher kämpft fortwährend der

geniale Charlatan mit dem Pedanten. Das ist der große Kampf, der mitten durch das ganze Zeitalter ging, in Relisgion, Kunst, Wissenschaft und Staatspraxis, der Kampf des Roccoo mit dem Zopf. Die widerliche innere Unwahrheit so vieler bedeutender Charaktere dieser Zeit wurzelt in diesem ungeschlichteten Kampf. Schon um als ein rechtes Original zu erscheinen, durste man übrigens nicht ganz einsach, wahr und offen seyn. Münchhausen, der Lügenbeutel, ist eine ächte Roccoo-Caricatur in der Zopfzeit.

Die originellsten unter ben originellen Leuten lebten sich bamals aus als Caricaturen. Das Rococo ist ber bewußte Humor des Ropfes. Darum ift es beute noch fünstlerisch brauchbar; während ber Ropf, dem der Humor der Selbsterkenntniß fehlt, längst künstlerisch tobt ist. Wenn beute noch ein Genremaler recht wahre, lebenvolle Caricaturen malen will, so malt er sie im Rococo-Costum. Hasenclevers Hieronymus Jobs z. B. wurde uns burchaus übertrieben erscheinen, wenn die Figuren bieser Bilber nicht Röpfe und Berrücken trügen. Nur in dieser einzigen Rococozeit balten wir es für möglich, daß folche Fragen leibhaftig auf Erben gewandelt seben. Und nicht mit Unrecht. Denn burch bie Sucht ein Original, ein Virtuos der Perfonlichkeit zu febn, wurden damals unzählige Charaktere zu wirklichen Caricaturen. Ein Graf v. Hobis batte in der Mitte des achtzehnten Jahrbunderts auf seinem Gut Roswalde in Schlesien eine foge= nannte "theresianische Schäferei" (zu Ehren ber Maria Theresia) gestiftet, auf welcher seine Unterthanen und Leibeigenen jahraus jahrein Griechenland und Rom fpielen mußten. waren Tempel der Thetis, Diana, Flora u. s. w. errichtet,

verkleidete Bauern gingen als Haruspices und Augurn einher. Der Bontifer schlachtete ein Schaf am Opferaltar, in einer Höhle wurde das Drakel befragt, und in einem der Sonne geweihten Tempel unterhielten junge Briefter ein immer loberndes Keuer. Ein Schausvieler war auf diesem Gut Oberjägermeister, Bibliothekar, Theaterbirector, Sonnenpriefter und - Schulmeister in einer Person, und Friedrich ber Groke fand so viel Gefallen an dem schlesischen Arkabien, bak er es in einer poetischen Spistel besungen bat. Wollte man diese baare Wirklichkelt jest in einem Roman ausführlich schildern, so würde das wie die ärgste Caricatur ausseben. Das Rococo verträgt aber ben stärksten Farbenauftrag und die verzogensten Formen. Nicht umsonst liebte man bamals an jedes Hausthor, an jeden Geigenhals eine Frate zu meißeln pber zu foniten, die Gesichter schneibet und die Runge berausstreckt. Biele Riguren in Molière's und Holberg's Lust= spielen und ben zahllosen nachgebilbeten Bossen bes achtzehnten Jahrhunderts bunken uns jest plumpe maßlose Caricaturen. Erinnern wir uns aber solcher historischer Erscheinungen wie eben jener therestanischen Schäferei, bann werben wir finden. baß die plumpen Gestalten für ihre Reit weit mehr aut porträtirte Charakterfiguren als Caricaturen waren. In ihnen spiegelt sich die unbändige Eigenart der originellern Menschen in der an Zwang und Dreffur so überreichen Ropfzeit.

Ohne diesen Gegensatz von Willkür und Fesselung, der sich als ein Kampf des Nococo mit dem Zopf darstellt, ist die Eulturgeschichte und noch mehr die Kunstgeschichte des siedzehnten und achtzehnten Jahrhunderts gar nicht zu verstehen. Aus der starren Zopfzeit konnte die große politische

Umwälzung der Neunzigerjahre nicht hervorgeben, wohl aber aus dem Rococo im Ropfe. Im Rococo faß noch Leben, tolles, unbändiges Leben; der Ropf hatte immer ein bippofratisches Gesicht. Die Virtuosen ber Versonlichkeit, die munberlichen Rococo-Originale waren die Ahnherren der litterari= iden Stürmer und Dranger, ber fünftlerischen Reformatoren, ber groken und kleinen Demagogen. Die Vedanten bes Ropfs bagegen waren die Bropheten der Gamaschenknöpferei, des Bureaufratismus, ber rationalistisch mechanischen Dreffur von Rungen und Alten in Rirche und Schule. Und biefer Gegenfat von Rococo und Zopf währt auch jett noch fort, nur verbüllt und in neuem Gewand, und nicht bloß an und in unsern Häusern, sondern auch in unserm öffentlichen und Brivatleben. Die ächten Originalköpfe des Rococo aber, die abenteuerlichen Birtuofen ber Berfonlichkeit find freilich längst zu ihren Bätern gegangen, und werden nicht wiederkehren.

## Die Napoleonische Kunftepoche.

1852.

T.

Seit bem 18. Brumaire war die in der revolutionären Berwilderung vergessene Kunst als eine Sache des Anstandes wieder in Erinnerung gekommen. Es gehörte von nun an in Paris nicht mehr zum guten Ton, möglichst schmuzig und abgerissen über die Straße zu gehn, und mit der Freude am saubern Rock kehrte auch die Freude an Kunstwerken zurück. Als die Franzosen später gar kaiserlich wurden und demgemäß abermals um eine Stuse anständiger, und nun ihren Kleiderschnitt erst wieder ganz sein machten, erschloß sich auch erst die volle Pracht der Rapoleonischen Kunstblüthe, breit und üppig gleich einer tellergroßen Sonnenblume.

Das ist eine seltsame Kunstepoche, beren Stufengang nach Staatsstreichen sich abmißt, und wo das Gedeihen des Künstlerthums und des Schneiberhandwerks in so verdächtiger Wechselwirkung steht.

Der verkummerten, herrenlosen beutschen Nation schlug damals wenigstens die Musik und die Dichtkunst Feuer aus bem Geiste, und die bildenden Künste schickten sich eben an, aus dem lange verschütteten Brunnquell der altdeutschen Denkmale neues Leben zu trinken, während eine ähnliche Berjüngung in Frankreich zurückgehalten wurde durch die innere Unwahrheit und den äußeren Zwang des Gesellschafts- und Staatslebens. In der Napoleonischen Kunstepoche war durch des Dictators Spruch dem Zopfstyl die letzte Galsgenfrist erwirkt.

Schon darum weil man die Kunst zunächst als Sache des Anstandes, dann des Prunkes von oben her gefördert hatte, stellte man sich durchaus auf den Standpunkt der ächten Zopfzeit des achtzehnten Jahrhunderts und leitete sie in's neunzehnte hinüber. Die Kunst entartet bei so äußerlichem Beruf und wird unwahr.

Das Zeitalter Ludwigs XIV. war wenigstens neu und französisch national gewesen in den Verkehrtbeiten seines Runftftyls; das Napoleonische Künftlerthum war verkehrt, obne national und neu zu fenn. Wir ertragen bas conventielle, b. h. eben das gemachte und unwahre Wesen in vielen ber energischen französischen Runftschöpfungen aus jener früberen Periode, weil es so entschieden und unbewußt aus bem Bolks-Charafter ber Franzosen bervorwuchs und darum boch wieder eine gewisse volksthümliche Wahrheit erhielt. Diese nationale Energie fehlt der Napoleonischen Kunstperiode, vielleicht gerade weil sie sich im politischen Leben den Franzosen bis zum krankhaften Uebermaße gesteigert hatte. Die Kunst= schulen der Kaiserzeit waren formlich commandirt zur Berherrlichung des nationalen Ruhmes, und dennoch verloren fie mehr und mehr jenes ächt französische Gepräge, welches in der eigentlichen Zopfzeit ganz Europa den Bariser Klassikern Riebl, Gulturftubien. 10

tributvflichtig gemacht batte. Babrend in ber großen Di= neraliensammlung ber Bergschule zu Baris bie Steine abgetheilt waren in französische und in "mineraux des pays conquis," während bei einem Festspiele am Namenstag ber Raiserin Marie Luise ein Mastenzug, ber die Bolkstrachten ber französischen Nation barftellte, zwischen ben Languebokern und Bicarben auch "die Deutschen" brachte, verlor bie frangöfische Runftschule die letten Refte ihrer eroberten gander, und felbst die Romödie ging bei Rosebue Lustspiele borgen. was auf französisch "imité de l'allemand" bieß. Die Bariser Tangmeister, sonst die Herren der Welt klagten in der Raiserzeit, daß durch die vielen Fremden, namentlich durch bie Deutschen, bie Rierlichkeit bes frangosischen Contretanzes verdorben, und die Barbarei bes schottischen Tanges, bes schnellen Walzers und Hopswalzers ber reinen französischen Tangkunft aufgebrungen werbe. Das war ein bebenkliches Auch ber Hof Lubwigs XIV. hatte Schaaren Spmptom. vornehmer Fremden nach Paris gezogen, aber sie hatten bort nicht ben Tanz verborben, sondern umgekehrt nach der frangöfischen Bfeife erft recht tangen gelernt. In berselben Reit. wo ber große Korfe halb Europa eroberte, vollendete sich in Deutschland die Befreiung unserer Kunft und Litteratur von ber frangösischen; trot aller fremben Beerführer und Broconsuln, die damals in unserm Baterlande bausten, ein bebenkliches Reichen für ben Staatsmann mit scharfem, prophetifdem Blid.

In den Tagen jenes Ludwig, wie Napoleons, wollte man das römische Alterthum in der modernen Welt wiederholen. Allein das siedzehnte und achtzehnte Jahrhundert

batte boch wenigstens den Muth der Kunftbarbarei, die antiten Gestalten gang nach feinem Geschmad zu travestiren. Dadurch kam Wahrheit in die Lüge, wie ja überhaupt die äftbetische Unwahrheit ber achten alten Ropfzeit zugleich ganz naiv sich selbst betrog und barum vergleichbar ist jenen Renommirkugen, die ein Erzähler den Andern so lange auftischt. bis auch er zulett baran glaubt und sich felber mit belügt. Ich meine, wenn die alte Ropfzeit ihre römischen Gelben und Helbinnen mit Verruden und Reifroden bekleibete, fo geborte Naivetät dazu und Courage, ein übermüthiges Selbstbewuftsenn und die belle Freude am eigenen Rod. Als bagegen nach bem 18. Brumaire die Kunft wieder Anftandsfache ge= worden war, schämten sich die Frangösinnen ihres eigenen Rocks und warfen ber griechischen Schönbeit zu liebe ein Ding wie eine Tunica um, ja vornehme Damen gingen mit . bloken Rüken und Sandalen auf die Strake, steckten aber zum Uebermaß bes Widerfpruchs kostbare Ringe an bie Reben.

Rubens hatte kraft eigener Machtvollkommenheit das antike Ibeal der schönen Menschengestalt breit und rund gemacht, weil die derben Flamänder, unter denen er lebte, auch breit und rund waren; Bildhauer der Napoleonischen Zeit dagegen vermeinten die Statue des Kaisers griechisch stylisten zu müssen, indem sie dem gedrungenen kleinen Mann möglichst lange Beine gaben, als wäre seine Hauptstärke das Laufen gewesen.

Man hatte über Nacht eine große Geschichte, große Männer erhalten, aber das Dogma des Geschmackes paßte nicht für die Realität dieser Geschichte. Als es galt, dem General Desaix ein ehernes Standbild auf öffentlichem Markte zu errichten, stellte der Künstler den Mann, der eben noch unter seinen Mitbürgern gewandelt war, den Augen derselben pubelnackt dar, den antiken Mantel statt über den Körper über den Arm geworsen. Dies geschah zu einer Zeit, wo die Kunst um des Anstandes und des Kuhmes willen wieder hervorgezogen wurde! Nachdem sich die Pariser Straßenwelt hinreichend an dem nackten General scandalisirt hatte, zerbrachen sich die Techniker den Kopf darüber, ob man dem Erzbild nicht nachträglich einen Rock anthun könne. Wosolchergestalt der einsachste ästhetische Takt abhanden gekommen ist, da muß das ganze sociale Leben seiner Natürlichkeit beraubt seyn.

Weil die Religion gleich ber Kunft unter bem Raiser= thum als eine Sache des Anstandes wieder in Gnade gekommen, so ward einem Bildhauer die Aufgabe gestellt, die Wieder-Anerkennung Gottes in Frankreich durch eine Gruppe im Schiffe der Abtei St. Denys zu verewigen. Der Künftler entwarf folgende wahrhaft klaffifche Stizze zu biefem Denkmal: Frankreich in ber Gestalt einer kolosfalen Minerva, mit Helm und Aegide gewaffnet, hilft der Religion, einer viel kleineren, mit Kreuz und Bibel gerüfteten Kigur auf die Beine, während Minerva zugleich mit dem Fuß der Schlange ber Arreligiosität ben Kopf zertritt. Und biefe Dinerva, welche bas Chriftenthum wieber aufrichtet, fand Beifall; nur befürchtete man, es möchten bie gothischen Sallen ber mittelalterlichen Rlofterfirche — etwas zu bunkel seyn für die Aufstellung ber schönen mobernen Gruppe! Mit ganz gleichem Takte ließ man bei der Illumination zur Feier ber Bermählung Napoleons mit Marie Luise ben Altar und die

Embleme Hymens auf den ehrwürdigen gothischen Thürmen von Notre Dame in Brillantseuer erglänzen. Gine Wiedersaufnahme des religiösen Glaubens aus politischen Kücksichten ist eben genau derselbe Trug und Schein, wie die Pflege der Kunst um des Anstandes und Ruhmes willen, und der ästhetische Lug des Zopfes in der Kunst ist nur das äußere Symptom, welches nothwendig aus solch innerer Unwahrheit hervor wächst.

Der glänzende Aufschwung, den die französische Malerei in der Gegenwart gewonnen, schreibt sich nicht aus der Epoche ber ersten Revolution, und nur zum Theil aus ber Kaiserzeit, entschiedener dagegen aus den politisch so viel weniger glorreichen aber das sociale Leben doch wohl freier und natürlicher entwickelnden Tagen der Restauration und der Juliusmonarchie. Die gesellschaftlichen Rustande wirken überhaupt weit tiefer auf die Kunft zurück als die politischen. Gewöhnlich wirft man beibe zusammen und kommt dadurch zu kunftgeschichtlich und culturgeschichtlich gleich falschen Re-Napoleon batte die Macht des Staates wieder aufgerichtet, aber die durch die Revolution vollständig zer= trümmerten Gesellschaftezufiande konnten erst nach Menschenaltern wieder zu einem neuen Organismus erwachsen. fröhliches Aufblüben ber Runft sett aber vor allen Dingen Wahrheit, Rube und Behagen des socialen Lebens voraus. Schon defibalb batte die Navoleonische Kunstevoche nur eine negative Bebeutung gleich ber Navoleonischen Gesellschaft. Das angebliche Wiederaufleben bes antiken Styles in ber bamaligen französischen Kunstschule ist genau vergleichbar der aleichzeitigen Wiederberstellung der alten Aristofratie in dem

neuen kaiserlichen Hofabel. Auch bieses Fragment ber Gefellschaft war wie die Kunft, wie die Religion anstands: und sicherheitsbalber restaurirt worden. Aber man hatte wesentlich nur ben Roof ber Aristofratie beibebalten; bas übrige batte man weggelaffen. Das alte Turnierbuch mar zum kaiserlichen Wappenbuch geworben; die Wappenschilde zeigten noch ihren alten Schmuck, wenn auch die Sammet-Toque mit dem Reiherbusch ben helm verbrangt hatte; aber bie Wappen felber batten einen ganz neuen Sinn erbalten: fie symbolirten in erster Reibe bie Staatswürde und erst in zweiter die Würde des Geschlechts. Wir stoßen da in der wunderlichen neuen Gliederung des Reichsadels auf Militär= Grafen und Senatoren : Grafen, auf Staatsraths : Barone und Militar : Barone mit ben bunteften, je nach biefen Staatswürden sich gruppirenden Wappenschilden, von denen bas bes Senatoren - Grafen Siepes wenigstens zu ben "sprechenben" sählt, indem sich derfelbe einen golbenen Boreastopf in blauem Feld mählte, der filbernen Wind ausbläst. Thaten und neue Männer wollte man burch das Anbeften alter Formen und Würden auf den Kothurn eines conventionellen biftorischen Styles erbeben, gang wie in ber Runft, wo bann aber auch ein folches Berfahren gerabe als eines ber schärfsten Kennzeichen bes Bopfes angesehen wird.

Bei jedem Schritt stoßen wir auf ähnliche Widersprüche. Napoleon wollte eine Reihe historischer Denkmale zwischen dem Louvre und der St. Antonsstraße niederreißen lassen, um im Interesse des guten Geschmacks auf ihren Trümmern eine neue geradlinige "Kaiserstraße" aufzuführen. Im Dienste der Kunst zerstörte man die Kunstdenkmale, dazu die Denk-

male der Geschichte, während man beklagte, daß man keine Geschichte habe, und begann den Aufbau der historischen Gesellschaft damit, daß man ihre Ueberlieserungen auf den Kopf stellte. Die Idee, Geschichte machen zu wollen, ist übers haupt eine speciell Napoleonische. Gerade so, wie man etwa nach der Schlacht bei Jena oder nach dem Wiener Frieden in Paris sprach, hat dann auch vor etlichen Jahren Herr von Persigny gesprochen, indem er mit dem Wiederaussleben des Napoleonischen Staates und der Napoleonischen Gesellschaft "eine ganz neue, nie erlebte Kunstepoche" verhieß. Dergleichen Dinge kommen-aber fast immer nur unverheißen, und es geht mit solchen Prophezeiungen der Zukunstskunst gemeiniglich wie mit den Wetterprophezeiungen: man braucht nur für den nächsten Tag Sonnenschein zu verkünden, so stellt sich ganz gewiß ein Landregen ein.

In der alten Napoleonischen Zeit sollte eine neue officielle Kunstblüthe aufsprossen aus dem Boden einer Gesellschaft, die officiell doch eigentlich nur aus Generalen und Soldaten, aus Beamten und Unterthanen bestand. Es ist aber in der modernen Welt niemals eine wirkliche Blüthe der Kunst dazgewesen, ohne die Boraussetzung eines selbständigen, machtewußten oder mindestens in kräftiger Originalität abgeschlossenen Bürgerthums. Sowie die natürlichen Gruppen der Gesellschaft verschoben werden, sowie das Bürgerthum aus dem Centrum derselben gerückt wird, tritt allemal diese Unwahrheit wie ein Krankheitsstoff auch in den Blutumlauf des Kunstlebens. Der bekannte Wis der französischen Soldaten in Aegypten: "Man nehme die Esel und die Gelehrten in die Mitte," ist ein bitter wahres Epigramm auf die gesells

schaftlichen Zustände jener Tage. Es kann keine wahre Kunst geben, wo die Soldaten vorn und die Soldaten hinten und neben den Gelehrten nur noch die Esel in der Mitte stehen.

Mustert man freilich die frangosischen Reitungen und Klugschriften, von benen mir aus ben Jahren 1806 bis 1812 ein stattlicher Saufe vorliegt, so scheint es, schier eine Berikleische Kunstepoche sey damals über Baris aufgegangen. Wenigstens wenn die Külle ber Runft der Külle ber Runftschwäßerei entspräche. Namentlich wird mit ben bilbenben Runften außerst wichtig gethan, und man mochte fast glauben, in den Gemälden eines David, Gros, Lefevre, Gerard, Guerin, Girobet, Thevenin, Lethiers, Regnault fen ber Genius Rafaels und Tizians wiedergekommen. Die Kunstkritiler und Theaterrecensenten konnten bas Zeitungspublikum in die Tasche steden, indek Frankreich und das übrige Europa ju einander standen wie zwei Ringer, die sich kampfend am Rande eines Abgrundes hinwälzen. So sind in der ruffischen Journalistif die litterarischen und artistischen Tagesrecensenten bie einflufreichsten Leute; in Desterreich waren sie es unter Metternichs Regiment. Sie steben allemal auf, wenn bie politische Presse schlafen gegangen ist. Wird aber dann die äfthetische Debatte überlaut, weil die politische schweigen muß, so ist der Nachtheil für die gefunde afthetische Entwickelung bes Volkes noch größer als für die politische. Denn jener Dilettantismus ber allgemeinen Kunftschwäherei, womit man das politische Gewissen eines Bolkes einschläfern will, ist immer unwahr und ungefund, weil er aus einer gewaltsamen Berichiebung bes Schwerpunttes unfers gefammten öffentlichen Lebens bervorgeht, und wird auch rasch seinen übeln

Einstuß auf das künstlerische Schaffen selber zeigen. Der Bersuch, die Kunst willkürlich abzulösen von der übrigen Geistesentwicklung der Nation gehört zu den eigensten Berzkehrtheiten der Jopfzeit, und wo man ihn später wiederholt hat, da gewann auch die Kunst sosort ein unverkennbar zopsiges Gepräge.

Es ift natürlich, daß man in der Napoleonischen Aera, da ein Welttheil zu klein erschien, um noch für zwei Herrscher Raum zu bieten, auch in der Kunstbegeisterung und dem Kunsturtheil mit dem großen Lössel schöpfte, und ganz entsprechend der späteren Politik des Raisers, die äußere Größe für die innere nahm. Bei den Bildern aus der damaligen Pariser Malerschule war diese Größe ein förmliches Dogma geworden; ich meine die Größe der Leinwand. Bon Regnault schried eine getstvolle Beodachterin, sie glaube, daß die ganze alte italienische Schule vereint nicht so viel ungebrochenes Roth und Azurblau verbrancht habe, als der gute Mann zu einer einzigen Lenus.

Reben dieser leeren, zopfigen Ellengröße der idealen Compositionen zeigt sich aber auch die erfreuliche Thatsache, daß die Genremalerei damals auf innerlich größere Gestaltung drang und sich in der Darstellung der Kaiserschlachten und ähnlicher zeitgeschichtlicher Scenen zum historischen Genrestyl erweiterte. Hier stand man auf dem Boden der Wahrbeit, hier sprach das durch den Soldatenruhm Bonapartes und seiner Heere vollberechtigte kriegerische Selbstbewußtseyn der Ration aus den ächten und lebendigen Gruppen des Künstlers. Darum hatte man auch auf diesem Punkte den lügnerischen Manierismus des Zopses ausgegeben und wußte

selbst nicht wie. In der sinnigen Natürlichkeit der kleinen Rabinetsbilder hatte die alte Rococozeit ihr Frischestes und Bahrstes geleistet: so haben auch jene späteren französischen Maler in der keden Naturlichkeit zeitgeschichtlicher Genrebilder gleichfalls mahr und lebensvoll sich ausgesprochen. Die niedlichen Blumen= und Frühftuckbildchen waren zur breiten Darstellung von Bölkerschlachten geworden, und doch war es biefelbe genrehaft naturalistische Behandlungsweise, welche beibe gemeinsam emporbebt, wie bei ber ibealen Stylisirung ber großen antik beroischen und mpthologischen Stoffe bie gleiche innere und äußere Sobibeit aus bem Reitalter Ludwigs XIV. in die Napoleonische Kunstepoche herüberragt. An Bilber wie David's "Uebergang Bonaparte's über den St. Bernhard," wie Gerard's "Schlacht bei Austerlig," wie Gros' "Best von Saffa" u. f. w. knupft sich bie felbständige, burch ihre berbe Raturkraft und ihr übergewaltiges Pathos in unser gegenwärtiges Runftleben so tief einschneibenbe Fortbildung, in welcher die französische Schule erft wieder recht national geworden und siegreich aus dem Zopf zur modernen Reit vorgebrungen ift. Und doch wollte sich die Kritik ber Raiserzeit oft nur schwer versöhnen mit biefer zukunftreichen und volksthumlichen Porträtmalerei ber Zeitgeschichte, und mahnte wiederholt, daß es gerathener sen, die Thaten bes Raisers allegorisch barzustellen! Darin zeigt sich eben wieder die Epoche als die Galgenfrist des Zopfes.

Die begünstigten Künstler jener seltsamen Zeit, die so sleißig in's Große arbeiteten, ließen sich übrigens auch in's Große bezahlen. Selbst an die baare Mittelmäßigkeit wurben damals oft ungeheure Summen verschwendet. Wo so

übermäßig von der Kunst geredet wird, zahlt man auch übermäßig dafür. Der Pariser Sänger Lainez bekam (1810) für eine einzige Benefizvorstellung 30,000 Livres. In Wien bezahlte man ein Jahr später einem Barifer Tänzer jede ein= zelne Rolle mit 1000 Gulben. Das erinnert an das Rabr 1847, wo Jenny Lind in jeder Rolle 1000 Gulden galt, und das Afund Schwarzbrod 8 Kreuzer. Auf 1847 aber Raum ein Jahr nach folgte 1848 und auf 1811 1812. ber Schlacht von Aspern ward von bem Bächter ber Theater zu Besth und Ofen schon wieder ein jährlicher Bachtschilling von 15.000 Gulden geforbert. Ungefähr zur felben Reit. wo unfer trefflicher Carstens materiell und geiftig verkum= merte, weil er bei dem vornehmen Runftpobel nicht Verftandniß und Anerkennung seines ernsten Strebens fand, batte David als blogen Eintrittspreis für die Beschauung seines brillanten "Raubes der Sabinerinnen" 60,000 Livres eingenommen, und während man seinen Nachahmern die großen geistlosen Bilder ibrer ganzen Kläche nach mit Golbstücken bedecte. mußte ber reformatorisch strenge Bachter Taschenbuchkupfer für's tägliche Brod zeichnen. Wo aber die technische Birtuosität so über Maßen belohnt wird, da ist meist ein noch tieferer Verfall ber Runft und ber Gesellschaft angezeigt, als wo die Kunft in Bergeffenheit um ihre Eriftenz ringen muß.

Bei einseitig übermäßigem Künstlersold trifft überhaupt ein nationalökonomisches Bebenken mit dem ästhetischen zusammen, um uns einen wunden Fleck im össentlichen Leben zu verrathen. Unter despotischen Regierungen, welche ganzen Zweigen der Wissenschaft und Litteratur die Adern polizeilich unterbinden, wird das Angebot der Geistesprodukte unnatürlich beschränkt, die Nachfrage aber in demselben Grade unnatürlich gesteigert. Denn Tausende, die in freien Staaten in der Theilnahme an den politischen und socialen Interessen ihren Geist erfrischen und in Spannung halten, machen, wo ihnen diese Bewegung in frischer Lust versagt ist, zu gleichem Zweck eine Studenpromenade zu den Birtuosen und Gauklern der Kunst und Litteratur. Der Prohibitivzoll, welcher aus der freien Bissenschaft und auf der strengen, ernsten Kunst liegt, wirkt als Wonopol für die äußerliche, belustigende Kunsttechnik. Bei verminderter Concurrenz und vermehrter Nachstrage steigen dann die Birtuosen unglaublich im Preise, und das natürliche Berhältniß des letzteren zum inneren Werthe der Leistungen wird in's Abenteuerliche verrückt.

Eine andere Art von Monopolisirung und folglich Ueberwerthung der Kunst zeigte sich während der Napoleonischen Spoche in England. Bei den Britten nämlich herrschte das mals ganz dieselbe Prahlerei mit den Leistungen der nationalen Malerschule wie in Frankreich, aus social grundverschiedenen, doch nationalökonomisch ganz ähnlichen Gründen der ausgeschlossenen Concurrenz. Während zur Zeit der Continentalsperre das Festland sich bemühte, vaterländische gebrannte Gelberüben für ebenso gut wie Kaffee und getrocknete Erdbeerblätter wie Thee zu erklären, meinten die Engländer, dann sey ihr vaterländischer Reynolds auch so gut wie Kafael, und Barry und Fuestliss gut wie Michel Angelo, und wenn man Leute wie Hoppner, Shee, Beechy, Philipps und Owen habe, dann könne man auch alle alten Benetianer des Continents füglich entbehren.

Wie man durch bas Monopol die ächte Kunst nicht

fördern konnte, so auch nicht durch treffliche positive Anregungen, die bei einem gefunden Volks- und Staatsleben gewiß epochemachend gewirkt bätten. Die unvergleichlichen Runftsammlungen, welche Rapoleon aus aller Herren Ländern nach Baris geschleppt hatte, übten nicht ben entsprechenben Einfluß auf das künftlerische Schaffen. Auch dieses riesige Sammeln war ja nicht burch eine innere Rothwendigkeit geboten, sondern, wie auch bei vielen Brivatgallerien der Napoleonischen Großen, junächst eine Sache bes Rubmes, bes guten Tones und ber Politit. Die toftlichften bistorischen Studienbilder waren zu Tausenden aufgestellt, aber die rechten Studenten fehlten. Ohne Vergleich größeren Ruten als die Runst 20g die Gelehrsamkeit aus Napoleons Sammlungen. Was Denon und D'Agincourt geleistet, ist für die Reubelebung des ächten Kunstfludiums gewiß höher anzuschlagen als bie gesammte Thätigkeit ber Napoleonischen Malerschule. doch wagte felbst D'Agincourt, dieser Johannes in der Wüste, feine Kunststudien über das Mittelalter (vom 4. bis 15. Jahrhundert) nicht anders zu betiteln als: Recherches et études sur 12 siècles de ténèbres et de barbarie. diesen "zwölf Jahrhunderten der Finsterniß und der Barbarei" stedt eben immer noch ber ganze lange Zopf ber Kunstanschauung bes achtzehnten Jahrhunderts, dem das Napoleonische Regiment die lette Galgenfrift vergönnt batte. fage die Galgenfrist, benn bem Ropfe, ber auf bem Titel bes Werkes von D'Agincourt steht, ist durch den Inhalt des Buches selber bereits ber Stab gebrochen.

Bu den Borzeichen modernen Kunstlebens, die in der Rapoleonischen Zeit aus dem gekräuselten Bolkenhimmel der

Ronfibeale aufbammern, geboren auch die Runftausstellungen. melde von da an immer breitere Wurzel fassen, und nicht blos in Baris. So veranstalteten felbst die Engländer schon 1810 die ersten Ausstellungen außerhalb London, nämlich in Ebinburg, Leeds und Liverpool, wobei die Absverrung bes Continents gewiß nicht obne Einfluß war. Und sogar Die Roketterie und Brablerei, welche man in Baris mit ben Sammlungen ohne Gleichen und mit der "nenen Runflepoche" trieb, hatte boch auch einen tieferen Sinn. Die Runftpflege war eine Ehrensache ber gangen Nation geworben, mabrend sie im achtzebnten Nabrbundert bochftens eine Ebrensache ber Großen gewesen war; man appellirte in Kunstsachen an die Bolksstimme, weil man in politischen nicht an dieselbe appelliren wollte. Napoleon bat die Kunst mehr als einer seiner Vorgänger vor die Deffentlichkeit gebracht. auch die Motive nicht die achten, so blieb doch die Thatsache und verhieß Frucht für eine spätere Reit. Das Unternehmen bes "Musée Français", eines riefigen Rupferstichwerkes, in welchem alle Bilder bes Navoleonischen Museums wiederge= geben werben sollten, ist ein leuchtendes Reugnif, wie gewaltig ber Geist ber Zeit zur Popularisirung ber Kunft brängte. Das Werk nahm einen wunderbar raschen Fortgang unter ber Begünstigung bes Raifers; 80 Rupferstecher aus allen Ländern wirkten fortdauernd für dasselbe, und es ward bei den vier ersten Bänden allein eine Kavitalauslage von 1,700,000 Franken nicht ju boch befunden, um auf dem Gebiete ber Kunft einer Erwedung bes Bolksbewußtfepns ben Weg zu bahnen, die auf das Gebiet des socialen und politischen Lebens überspringend, das Regiment des Runftprotektors selber zertrümmern mußte. Man hat Napoleon mit Eromwell verglichen. In diesem Punkte wenigstens könnte man von ihm sagen, was man von dem englischen Dictator gesagt hat: daß er — unbewußt und wider Willen — der "Zuchtmeister zur Freiheit" gewesen sey.

Die von Navoleon gestifteten zebnjährigen Breise für die Reisterwerke in Runft und Wiffenschaft rubten mit ber gelehrten Aury des Nationalinstituts; mit all den Formen ber öffentlichen Verkündigung und Bertheilung der Breise auf einem in der Revolutionszeit geweckten Gedanken, der sich in die Raiserzeit berübergestoblen hatte. Höchst merkwürdig ift aber die Eintheilung ber Preise bei ber bilbenben Runft; benn sie zeigt uns ben Zwiefpalt, ber zwischen ber alten conventionellen Richtung und der neuen nationalen Tendenzmalerei bervorzubrechen begann, in naivster Offenberzigkeit. So ftand ein Preis aus "für bas beste historische Gemälbe," und ein zweiter "für die beste Darstellung eines den franzöfischen Ruhm betreffenden Gegenstandes." Das eine schließt aber das andere nicht aus, und man begreift nicht, warum gerade der "französische Ruhm" tein Object der Hiftorien= malerei sehn und eine aparte Kunstgattung für sich bean-Sbenso war ein Preis für die beste Bildspruchen soll. bauerarbeit "im größeren Style" ausgesett und ein anberer für das beste plastische Wert, "welches sich auf die glorreichen Thaten der frangofischen Geschichte bezieht." hier traf sich's bei der Preisvertheilung von 1810, daß derselbe Gegenstand in beiben Rubriken erwähnt wurde, nämlich ein Standbild Napoleons. Bon den gemeißelten glorreichen Thaten der französischen Geschichte aber erhielt ein Basrelief von

Lemont den Preis, welches — den Ausbau des Louvre allegorisch darstellte! Daß ein solcher Stoff binnen zehn Jahren die Anregung zum besten Sculpturwerke gegeben, dies zeichnet recht klar die Dürftigkeit der damaligen plastischen Kunst.

Ein Jahr des größten Napoleonischen Glanzes, "Anno elf," ist sprüchwörtlich geworden im deutschen Bolksmund. Was dem gemeinen Mann als ein altfränkisches, zopfiges Ding erscheint, von dem sagt er, es seh "von Anno elf." Dies wollen wir sesthalten. Und wenn uns jetzt die alten Napoleonischen Kunstherrlichkeiten wieder angepriesen werden, dann soll man vorerst nachsehen, ob sie nicht in jenem Doppelsinne von Anno els stammen.

Der nationale Ruhm ist ein hobes Ding, und doch wird die Kunst zur Bublbirne erniedrigt, wo man sie blos um des nationalen Ruhmes willen betreibt. Die achte Kunft kann nur aus Einem Grunde geübt werden, nämlich aus ber reinen Freude und bem vollen Genügen an ber geifter= füllten schönen Form, aus dem lauteren Triebe, die Harmonie und Herrlichkeit von Gottes schöner Weltordnung auch in bem kleinen, in sich beschloffenen Gebilde ber Menschenhand widerzuspiegeln. Bor Alters fagte man darum, die wahre Runft ichaffe um Gotteswillen. So feste Sebastian Bach brei mystische Buchstaben, aleich als sein Wappen und Künstlerzeichen, über die Handschrift seiner Partituren: S. D. G. -Soli Deo Gloria. Und dieser Mann, der absichtslos und unbefangen wie kaum ein anderer um des feligen Genügens an der gottinnigen Schönheit, um Gotteswillen fcuf, und nicht an die Arbeit geben wollte, ohne sich erst diese

Signatur seines Künstlerthums auf's Papier gesetzt ju haben, trug selbst zwar noch eine Perrucke, seine Werke aber tragen keine.

## II.

Man pflegt die franzökische Malerschule der Napoleonischen Reit als eine Schule bes theatralischen Effettes au bezeichnen. Dieses Beiwort gebührt jedoch auch vielen bedeutsamen Künftlerkreisen der beiden vorbergegangenen Batteau in seinen schäferlichen Salonbild= Jahrhunderte. den, die van der Werff in ihren biblischen Darstellungen sind ebenso aut theatralist, wie David in seinen großen Historienbildern, ja ein großer Theil aller Rococolunst ist theatralisch. Denn die Manier des Theatralischen tritt überall da ein, wo die Gestalten des Künstlers nur die Maste seiner Ibeen tragen, ftatt uns beren leibhaftes Gesicht zu zeigen. wo fie, gleich mittelmäßigen Schauspielern, Empfindungen nur vorstellen und aussprechen, ohne in Leib und Seele burch dieselben bestimmt zu seyn; das Theatralische ist also nur ein Ausfluß der inneren Unwahrheit und Heuchelei, die dem Ropfe überhaupt zu Grunde liegt.

Man sollte nun denken, in einer so theatralischen Zeit wie die Rapoleonische, müßte das französische Theater selbst einen großen Ausschwung genommen haben. Dies ist aber nur sehr bedingt der Fall. Es gab wohl eine Reihe bedeutender, ja großer Darsteller, aber der dramatischen Dichtung war die zeugende Kraft ausgegangen. Denn auch das Riehl, Culturstuden.

Theater muß auf dem Boden der kunstlerischen Wahrheit stehen; auch das Theater verdirbt unter der Herrschaft des "Theatralischen."

Mit der Revolution war in Frankreich ein theatralisches Element des socialen Lebens in alle Volksschichten gedrungen. Der Pöbel spielte jett den Römer, wie vordem der Hosperr den arkadischen Schäser. Der Demagog in Lumpen, der mit der Maske des Brutus prahlte, der auf dem Blutgerüste statt mit einem Gebet mit einem Calembourg vor den Richterstuhl des Ewigen trat, war jett ebenso gut theatralisch geworden, wie es ehemals jene Prinzen und Marquis gewesen, die man eben erst mit derselben Guillotine aus der Welt geschafft hatte. Darunter litt nicht blos das wirkliche Theater, sondern selbst die später oft versuchte Ausbeutung der Helden der Revolution für die Bühne mußte mißglücken; die Republikaner von Anne neunzig taugen nichts für's Theater, weil sie in Natura schon zu theatralisch sind.

Als Napoleon die Erbschaft der Revolution cum beneficio inventarii antrat, nahm er anch dieses Erbstück in
sein Kaiserthum mit herüber. Die Manier des Theatralischen
hatte alle Gesellschaftskreise gepackt. Wo vordem blos die
Leibgarde des Hoses in Parade ausmarschirt war, da stand
jetzt die ganze Nation in Parade. Dies mußte auf die Kunst
zurückwirken. Es war nicht mehr blos ein einzelner Zweig
derselben mit der theatralischen Manier behaftet, sondern
das Ziel der gesammten Kunstthätigkeit war der theatralische Effekt geworden. Die Kunst ward eine Dekoration neben
andern in dem großen Komödienhaus des öffentlichen Lebens, und wo die Staatsmänner mit den Komödianten von

Brofession concurriren, ba kann bas Theater nicht gebeiben. Die äußeren Formen der Kunstwerke murden entschieden correcter als in der vollaültigen Roufzeit; man fludirte wieder gewissenhaft die Antike. Aber bei den unreinen Formen aus bem Zeitalter Ludwigs XIV. hatten die böfischen Künstler ibre Kunstwerke in theatralischem Geiste gedacht, weil sie fich damit den vornehmen Kreisen bequemten, die ihnen Brod gaben; wo bie Runftubung sich rein in ben burgerlichen Areisen abschloß, da war sie auch noch keineswegs theatra-Bei ben correcteren Formen ber Napoleonischen Zeit bagegen batten die Künstler ihre Schöpfungen nothwendig im Beifte bes theatralifden Effektes benken muffen, weil die gange Nation, in beren Mitte fie ftanben, bie Lebens: luft, in der sie athmeten, von diesem Geiste erfüllt war. In diesem scheinbaren Rückschritte liegt aber boch culturge= schichtlich ein großer Fortschritt: die Gemeinsamkeit ber Schmäche bekundet, daß feit der Revolution die politischen, socialen und fünstlerischen Interessen viel inniger in einan= ber verwachsen waren als je vorher, und daß die Entwide= lung einzelner Stände von nun an nicht mehr ben ganzen Beift ber Runft bedingen konnte.

Doch kehren wir zurud zum Theater der Kaiserzeit.

Die Prunkwerke, welche damals der Dekorateur der großen Oper bei Hof- und Nationalsesten aufzustellen wußte, waren neuer und origineller, als die Poesien der Bühnen- dichter. Die Schauspiele, welche man dem Volk auf offenem Markte gab, waren überhaupt auch ästhetisch oft interessanter, als die in den Theatern abgespielten. Gerade bei diesen Sieges- und Vermählungsseierlichkeiten, bei diesen Pracht-

und Rabinetteftliden von Seerschauen und Selbenbegrabniffen liek sich ia bas äukerlich Theatralische weit alanzender ent= falten, als im Theater felbst. Babrend die Beltgeschichte mit Sturmeseile vorwärts brauste, durfte ber Leichenzug bes Maridalls Lannes die Strede von Strakburg nach Raris. um bes gemeffenen theatralischen Bompes willen, nicht rascher als in vierzig Tagen zurücklegen. Beil bas Sterben in bieser blutigen Zeit so erschredend wohlfeil geworden war. machte man bas Begrabenwerben um so theuerer. Es wibert aber bas Raffinement, womit man in ber Raiserzeit die Beisetzung berühmter Manner ausbeutete, um ber großen Oper würdige Aufzüge auf der Straße und in der Kirche zu improvisiren, unfer Gefühl nicht minder granenhaft an, als die stebenden Calembourgs der alten Republikaner auf dem Hier wie dort tritt man mit einem Theatercoup Schaffott. vor das offene Grab.

Selbst das Lustspiel, die nationalste Form der französisschen Bühnendichtung, wollte in der Napoleonischen Zeit nicht gedeihen, ja es mißrieth noch ärger als die Tragödie. Bei der großen Preisvertheilung wurde unter allen von 1800 bis 1810 geschriebenen Lustspielen kein einziges des Preises würdig erachtet. Für der Erwähnung zumeist werth erklärten die Geschwornen des Kunsttribunales damals den "Haustyrannen" von Duval: — wenn das Stück mehr komische Kraft hätte, wenn die Lösung des Knotens besser vorbereitet, wenn der Styl zierlicher wäre und die Berse harmonischer! Man wird da begierig, zu ersahren, was denn nach solchen Einschränkungen überhaupt noch Gutes an diesem besten Stück gewesen sey. Dagegen trieb die komische Oper in Frankreich

noch immer köstliche Rachblüthen in dieser selben Zeit, wo das Lustspiel so tief heruntergekommen war.

Der vollständige Bankerott ber Lustsvielbichtung war bamals freilich nicht blos ein französischer, sondern ein europäischer, und ber Culturbistoriker mag barüber nachbenken, inwiefern biefe Thatsache mit bem Charakter einer Reit qu= sammenhängt, welche alle sociale Originalität schonungeloser als irgend eine frühere zu zerstören trachtete. Denn der Ur= quell der ächtesten Lustsvielstoffe ist von Aristophanes bis Molière die sociale Originalität gewesen. Obaleich es nun die Franzosen, wie schon bemerkt, in der Raiserzeit durchaus nicht verschmähten, Luftspiele aus bem Deutschen zu übersetzen, ja selbst ursprünglich französische Lustspielstoffe nach beutschen Bearbeitungen wieber jurud ju bearbeiten, so begannen boch allmählich auch bei uns bie "Bearbeitungen nach bem Frangösischen" wiederum massenhaft einzubrechen. 3d tann einige Rablen reben laffen für bas Steigen biefes internationalen Kunstverkehrs. Von 1794 bis 1800 waren an den beiden Wiener Haupttheatern nur 6 überfette Opern und 12 berartige Luftspiele gegeben worden. Bon 1800 bis 1806 kamen icon 30 folder Opern (und Operetten) und 45 folder Luftspiele vor, und 1806 bis 1810 batte man mit ber Darstellung neuer Originalwerke auf biefen Buhnen fast gang aufgebort.

Hier begegnen wir einer seltsamen Kreuzung politischer und künstlerischer Sinstüsse. Die politische Uebermacht des Franzosenthums zwingt uns die altersschwach gewordene Komödie der Pariser Theater, und zwar recht eigentliche Fabrikarbeit, auf, während die Franzosen ihrerseits das Eindringen neuer Stoffe und Muster aus unserer poetischen Fabrikindustrie nicht ganz von sich abweisen können. Dagegen bleiben die Franzosen von der gerade damals so reich entsalteten ächten Boesie unserer größten Dichter nabezu unberührt.

In benjelben Jahren, da die beutschen Kritiker über bas lleberwuchern ber frangosischen Schablonen-Lustspiele auf unsern Bühnen klagten, lefen wir in ben Barifer Tageblattern bittere Beschwerden, daß auf ben frangofischen Bolkstheatern ber beutiche Geidmad am Bunberbaren so sehr einreiße, wobei zu fürchten sen, wie die damaligen Annales de la politesse bemerten, "bag bie Bernunft des Volkes geschwächt werde; auch werde man endlich wohl gar bie Rudwirfung auf ben großen Theatern fpuren. Denn Die Bolksmeinung," beift es schlieflich treffend, "pflanzt fich fort wie ein elektrischer Schlag bis in die entferntesten Glie-(Man sieht, in den Annales de la politesse durfte man damals beutlicher von der Vernunft des Volkes sprechen, als in den Annales de la politique.) Es ist aber bier mit dem "Geschmack am Wunderbaren" nichts anderes gemeint, als die Lust an der rohen Romantit, welche in der Teufelsmühle, im Donauweibchen und ähnlichen Produkten jener von plump komischer Naturkraft erfüllten Wiener Bolksposse bamals wie im Siegeszug nicht nur zu allen beutschen Bühnen, sondern auch zu den englischen und französischen Bolkstheatern durchdrang. Dieffeit der Bogefen bewies A. B. v. Schlegel, daß es mit der Bühnen-Dichtung der Franzosen nichts feb, jenseit der Bogesen galt es ziemlich allgemein als ausgemachte Sache, daß die deutsche dramatische Boesie trot Leffing, Goethe und Schiller noch "in der Wiege ber Rindheit"

liege, und dieffeits und jenseits verschlang tropdem die eine Nation gerade das robeste Bühnenfabrikat der andern mit größtem Behagen.

Man tann fagen, baß die Frangofen ben Manierismus bes Theatralischen eben auf bem Theater zuerst satt bekom= Man entsetzte sich über die Komödie in der men baben. Romödie viel früher, als über die Romödie im politischen Leben. Die regelrechten, deklamatorischen fünfaktigen Trauerspiele ber alten frangofischen Schule waren niemals langweiliger, als in ben ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts. Man ertrug sie noch aus Etikette, um bes nationalen Ber= Dagegen griff die Mobe, wo möglich ein kommens willen. - balbes Dutend einaktiger Possen, Dramen und Operetten auf einen Abend zusammenzuwerfen, immer mehr um sich und verbreitete sich auch nach Deutschland. Durch die thea= tralischen großen Bilder der Historienmaler war die sinnige tleine Genremalerei fast gang verbrängt worden; in biefen kleinen Theaterstücken bagegen, so bedeutungslos sie an sich seyn mochten, batte sich bie Tradition des anspruchlosen Genrestyles wenigstens auf die Bubne binüber gerettet. Etwas äbnliches war es mit der gleichzeitigen Liebhaberei an dem Ausverkauf des Rurze=Waaren=Lagers der lyrischen Boesie durch die zahllosen Almanache. Ein französisches Blatt von 1811 berichtet uns, bag ju Reujahr bei einem einzigen Buchbändler des Palais Royal nicht weniger als 43 neue Musen= almanache ausgestellt gewesen sepen, mit einem Gesammtinhalt von beiläufig 6450 neuen Gedichten. In diesem "Dichterwald" waren die Leute boch wenigstens einigermaßen vor dem "großen Styl" sicher, ber fie sonst auf Schritt und Tritt verfolgte.

Als Platen seine Lustspiele geschrieben, stand in unsern Feuilletons geraume Zeit in stehenden Lettern die Alage zu lesen, daß unsere Romödie nur noch für die rein litterarische Satyre Raum diete, und daraus wurde — nicht mit Unrecht — ein Schluß auf die Abgestorbenheit des öffentlichen Lebens gezogen. Ganz dieselbe Erscheinung sinden wir aber auch in der Rapoleonischen Kaiserzeit. Hier handelt es sich nicht einmal um blos gedruckte Lusisspiele, sondern die rein litterarische Satyre droht sogar die Bühne zu beherrschen. Sin großer Theil der neuen Romödien, namentlich der doch so volksthümlich ursprünglichen Baudevilles, sind bloße Parobien der ernsten Stück des Theatre français und der großen Oper.

Es war eine recht brollige Bettlerwirthschaft. Die Tragödie war so arm geworden, und das Lustspiel so arm, daß bas Luftspiel nichts befferes zu thun mußte, als sich luftig ju machen über die Armfeligkeit der Tragodie. Daburch zeigte es aber, daß es eigentlich noch ärmer feb, als jene. Besonders wurden die schwermuchtigen beroischen Sujets -Brunhild, der Tod Adams, der Triumph des Trajan, Tamerlan, Abel 2c. — mit benen sich ein kaiserlich frangofisches Bublikum gleichsam officiell langweilen zu muffen glaubte, weil es selber in einem so beroischen Reitalter lebte, auf bem Baubeville = Theater gehörig burchgebechelt. Weil man die Rritik des öffentlichen Lebens in der Komödie nicht spielen durfte, spielte man Litteraturkritik. Ja man begnügte fich nicht einmal mit der Parodie einzelner litterarischer Erscheinungen. Wie die Journalisten zu Reiten durch Collectiofritiken auf ihrem Büchertisch aufräumen und ein Salbdugend

neuer Bücher gleich in einem Artifel abthun, - fogenannte Hinrichtungen — so finden wir bier auch Komödien, die fich als Collektivkritiken barstellen, und in einem einzigen Akt eine ganze Reibe bramatischer Rovitäten mit Spott begießen. 1810 erschien 3. B. auf bem Barifer Baubeville-Theater ein Stud: "bie Berberge in ben Bolfen," welches fich ichon im Untertitel als petite revue de quelques grandes pièces" ankundigte, und nicht weniger als sechs neue Opern und Schauspiele auf einmal verfistirte. Als Nicolo Isonards Aschenbrödel so glänzenden Erfolg gewann, erschienen Dutende von Parodien; jedes Theater wollte ein eigenes Afchenbrobel für fich geben, und zulett brachte man eine Boffe auf bas Baudeville-Theater, in welcher "die ganze Familie der Ajdenbrobel," die selbst schon zum Theil Parodie waren, gemeinsam wieder parodirt und kritisirt wurden. Aecht französisch hatten an bieser Komödie, die sich eine ganze Sammlung anderer Komöbien zum Gegenstand genommen, auch nicht weniger als brei genannte Verfaffer gearbeitet.

Aschenbrödel ist überhaupt für die culturgeschichtliche Charakteristik der Glanzjahre des Kaiserthums sehr interessant. Das Stück wurde ursprünglich (1810) für die vierzehniährige Alexandrine St. Aubin geschrieben, welche mit demsselben das Theater Feydeau vor dem Baukerott rettete. Das Textbuch, das kede Wagniß, ein altes Kindermärchen für die Oper zu bearbeiten und einem vierzehnsährigen Kind die Hauptrolle darin zuzutheilen, verrückte anfänglich den Parissern sörmlich die Köpse; die Musik wurde weniger beachtet. Bei den zwanzig ersten Vorstellungen sollen 110,000 Livres eingegangen sehn. Jest ist es umgekehrt sast nur noch die

anmutbige Mufit, welche biefe Over frisch erhält, mabrend das Tertbuch veraltet ist. Die beutigen Darstellerinnen Aschenbrobels find auch entsprechend im Alter vorgeschritten und, abweichend von Alexandrine St. Aubin, sämmtlich unzweifel-Diefer Jubel ber Barifer über bas baft bereits confirmirt. unerborte Ereignift, ein bramatifches Rindermarchen in der komischen Oper zu seben, bieng aber schwerlich zusammen mit jenem "Gefchmad am Bunberbaren," ber bei ben Bolksbubnen eingeriffen war. Etienne, ber Tertbichter, batte binreichend dafür gesorgt, daß von der inwendigen, die bandeln= ben Gestalten felbst burchleuchtenben Romantit bes Bolksund Zaubermärchens, wie man sie gleichzeitig in Deutschland träumte, in seinem Afchenbrödel nichts zu finden seb. hatte nur bas Märchenhafte ber Intrigue und ihrer Lösung beibebalten und die vom Maschinisten exercirte Coulissen= Afchenbröbel eröffnete barum auch teinesmeas Romantik. eine bramatische Märchen-Epoche, etwa wie wir Deutschen jest — Dank herrn Andersen — in einer Epoche der Mär= Afchenbröbel, ober richtiger die Familie den=Rovelle leben. ber Aschenbrödel, blieb vereinzelt steben. Der neue theatralische Effekt bes Kindlichen auf der Bühne war das Bestrickende, und ein folder Effekt ift eben nur möglich, fo lange er neu Unmittelbar nach bem Wiener Friedensund einzig ift. foluffe, gur Beit ber größten politischen Dacht und Berrlichteit, welche die frangösische Ration jemals erlebt, liegt Paris gefangen in ben Banben — ber "Cenbrillomanie!" Das ift die bitterste Satyre auf den "großen Styl," auf die "große Kunstepoche," auf die "große Epoche" überhaupt! Wie frob war man, alle biefe theatralifde Große gegen ein Studden

Kinderei vergessen zu dürsen, die selbst wieder den Manierismus des Theatralischen an der Stirne trug! Die Cendrillomanie war eine Beissagung auf die Tage des tiefsten Falles und auf die Tage der Bourbonischen Restauration.

Die Birkung Aschenbröbels und ber komischen Oper ber Rapoleonischen Reit überhaupt bat aber auch noch einen tiefern Grund. Man schlug, wie gesagt, die Bebeutung von Nicolo's Musik gegenüber dem Textbuch Etienne's damals nicht als die bobere an, wie wir es jest thun. Mein eine Rummer wenigstens griff ben Leuten gleich Anfangs wunderbar in's Herz binein: die kleine aus wenigen Tönen aufgebaute Romanze Aschenbrödels. Sie war ein Bolkslied, und zwar ein acht frangofisches. Sier floßen wir auf ein merkwürdiges kunstgeschichtliches Bhanomen. Während fast alle übrige Kunft in Frankreich in einen theatralischen Manierismus, in einen gemacht großen Styl verfallen war, griff die komische Oper die alte nationale Form des Bolksliebs, die Romanze, wieder auf, und hauchte ihr ein anmuthvolles neues Leben ein. Wie ber Charakter eines ein= zelnen Menschen nie gang ber eines Bofewichts, eines Tugendhelben, eines Bedanten ift, fondern ftets gemischt aus allerlei widersprechenden Grundstoffen, so auch der culturgeschichtliche und funftgeschichtliche Charafter ganger Bölker Die versteifte bilbende Kunft in ber und Reitabschnitte. Spätzeit des siebzehnten Jahrhunderts batte immer noch ihre Erganzung in der vollfatbumlichen Naturfraft der Genremalerei gefunden, und in dem Maße, als die theatralische Manier bes großen Styls bas gefammte französische Runftleben austrochnete, begann auf der einzigen grünen Dase ber

komischen Oper ber Born bes einsachen volksthümlichen Sesangs immer reichlicher zu fließen. Die großen Stylsübungen ber David'schen Malerschule sind veraltet, und von den Prunkwerken der Pariser großen Oper aus Napoleons Zeit haben sich nur noch Spontini's Tondichtungen lebendig erhalten, aber die schlichten, fröhlichen Romanzen und Chansons Dalayrac's, Della Maria's, Mehul's, Boieldieu's, Nicolo's sind frisch geblieben, und leben nicht blos auf den Brettern, sondern auch im Munde des Bolks fort die auf diesen Tag.

Babrend aber bie gebildeteren Franzosen ber Rapoleonischen Reit bei bem volkstbumlichen musikalischen Sumor ber komischen Oper die theatralische Manier bes großen Stols eine Beile vergaßen, fuchte das "eigentliche Bolt" im Théâtre de la Gaieté und im Ambigu comique, die boch schon ihrem Ramen nach ber Heiterkeit geweiht waren, Schauerstüde als Volksbelustigung auf und gräuelvolle Welodramen statt harmloser Possen. In diesen Stücken war die theatralische Manier bes großen Styls oft bis jum aftbetischen Wahnsinn gesteigert. Sollten sie besonders schauerlich seyn, bann nahm man ihren Stoff aus ber beutschen Geschichte. Räuberstücke ersten Rangs mußten im Schwarzwald spielen, wie überhaupt in der Bolkslitteratur der Franzosen le forêt noir geraume Zeit als die eigentliche Urwildniß mitten in Europa erscheint. Geschah es boch auch noch in späterer Zeit, daß ein Franzose, bem man in Baben Baben ben Fürsten von Fürstenberg als ben größten Standesberrn bes Schwarzwaldes zeigte, voll Erstaunen ausrief: "Mais il n'a pas l'air d'un sauvage!" Jene Melobramen find die Borläufer der Gräuelstücke aus dem Leben des Proletariats auf den

beutigen Bariser Bollstbeatern. Bei beiben zeigt sich, wie tief die wollüstige Freude an dem Schaufpiel gewaltsamer Leibenschaft, am Anblid von Glend, Berzweiflung, Babn-Mord und Todicia und Spisbüberei dem roben Menschen eingepflanzt ist. Man gog bie Schauerstücke auf die der Komödie bestimmten Bretter, weil das baarstraubende Entseten eine braftischere Komobie abgab, als gutmüthiger humor und stacheliger Big. hier findet das Bolk die Theatereffecte wieder, an welchen es vor dem Blutgerüft ber Schredenstage Geschmad gefunden batte, und die letten rothen Schlaglichter jener theatralischen Revolution fallen auf die Coulissen der Napoleonischen Bolksbühne. Und bier erinnere ich wieder an meine oben aufgestellte Behauptung, daß nicht etwa einzelne Kunstfreise, sondern daß der Boltsgeift felber erfüllt gewesen seb von bem Manierismus bes Theatralischen.

Die kaiserliche Polizei ließ diese gräuelvollen Bolksschausspiele gewähren, während sie die schüchternste Satyre über die öffentlichen Zustände auf der komischen Bühne-mit Stumpf und Stiel ausrottete. Als der Komiser Brunet dei der Answesenheit mehrerer gekrönten Häupter in Paris ein Talglicht, welches ihm auf der Bühne vorgesetzt wurde, mit dem sehr unschuldigen Bortspiel zursichwies: "Eh comment! il y a tant de cire (Sires) à Paris et on m'apporte toujours de la chandelle," wurde er gleich in's Gefängniß gesteckt. Sine leise Anspielung auf die beabsichtigte Landung in Engsland hatte ihm vorher schon acht Tage Arrest gebracht. Dersgleichen Dinge begreift und greift die Polizei. Die sociale Gefährlichseit jener Melodramen aber, die freilich im Schwarzs

wald oder in den Apenninen spielten, begriff sie nicht, weil sie selbst auch mitbesangen war in der krankhaften Berstimmung des Bolksgeistes, welche jenes wollüstige Gefallen an dem theatralischen Essett des im Großen organisirten Mordes und Todtschlags erzeugt hatte.

So liek Rapoleon seinerseits das Theaterpublikum die äftbetische Bolkssouveranetat nach Belieben entfalten, und wenn er in der Loge faß, so pfiff man ein mißfälliges Stud ebenso gut aus, ober wehrte gar, daß es zu Ende gespielt wurde, wie wenn er nicht zugegen gewesen ware. Goethe wird ergählt, daß er bei der Aufführung des Schlegel'schen Jon in Weimar bem Bublikum, welches zu zischeln und zu lachen begann, mit mächtiger Stimme zugerufen babe: "Man lache nicht!" Und sie wurden still. glaubte den aus der Revolution berübergekommenen republikanischen Tumult des Theaterparterre's icon gulaffen gu können, wenn er nur sein Barterre von Königen in Rube und Ordnung hielte. Allein er überfah, daß zumeist durch sein Regiment der Manierismus des Theatralischen auch in ber Politik jum Princip erhoben und geheiligt worben war, daß er selber die Nation daran gewöhnt hatte, die öffentlichen Angelegenheiten aus der Verspektive eines Theaterpublikums ju betrachten. Es war baber kein Wunder, daß biefes Bublikum, welches so ganz gewöhnt war, die Stücke in des Raisers Gegenwart nicht zu Ende spielen zu lassen, endlich auch bas Fallen des Borhangs begehrte, als der Raifer selber fein Stud gerne noch viel länger fortgespielt batte.

Das unvergleichliche Genie bes Helben und bes Staats= mannes konnte Napoleon bennoch nicht zum wahrhaft großen

Manne machen, weil ihm jene sittliche Groke gebrach, welche um der Wahrheit und Gerechtigkeit willen den Egoismus und ben persönlichen Ehrgeiz batte opfern muffen, als Gott ibm ben zermalmenden Beruf in die Sand legte, die Geschicke ber Bölker eines Welttheils abzuwägen. Mit der Glorie des Helben theilte seine ganze Spoche und mehr noch seine Nation biefe seine sittliche Schwäche. Die innere hohlheit eines mehr auf Eigensucht und Ebraeiz, als auf Wahrheit und Gerechtigkeit gegründeten öffentlichen Lebens ließ auch die Runft ber Napoleonischen Epoche bohl und unklar werden. Und da sie mit allen ihren Ueberlieferungen noch so enge dem acht= zehnten Jahrbundert verwachsen war, wo eine ähnliche innere Unwahrheit die äußere Unnatur des Jopfstyles erzeugt batte, so konnte sie viel weniger Reues schaffen, als vielmehr das Alte zum völligen Ausleben und Absterben bringen. war die Galgenfrist, die sie dem vor der Revolution princiviell bereits gerichteten Ropfftple gewährte. Den Obem eines neuen Lebens brachte die sittliche Erhebung ber Bölker in den Befreiungskriegen, und damit zugleich eine bei allen Mängeln bennoch obne Vergleich mahrere, in vielen Studen auch neue Kunft, ben vollständigen Bruch bes neun: zehnten Rabrhunderts mit dem Ropf. Denn nicht nur das große Drama der Weltgeschichte, auch die bloße Spisobe ber Runftgeschichte umschließt in bem Walten ihrer beiteren Mächte ein Weltgericht.

## Samuel Amsler.

Gin Charaftertopf aus ber Mundener Runftfoule.

1858.

"Die Zeit" schafft ben schöpferischen Mann, damit dieser hinwieder seine Zeit schaffen helse; seber epochemachende Geist ist zugleich Kind und Bater, Jünger und Meister seiner Zeit. Denn was bedeutet dieses vielsagende Wort "Zeit" hier ansbers als die Summe der gegenwärtigen Culturentwickelungen, die auf uns einströmen und unsern Geist bezwingen und bengen und bilden; aber unser Geist ist mit seinem Schaffen ja doch auch wiederum ein nothwendiger Theil dieser Summe, und je kräftiger unsere Persönlichkeit von Natur angelegt ist, um so fröhlicher dürsen wir uns der Zeit hingeben. Und je entschiedener ein starter Mann sich hingiebt an seine Zeit, um so siegreicher kann er wiederum dieser Zeit Meister werden.

Diesen Sat könnte man der Lebensgeschichte von Staatsmännern und Helben, von Dichtern und Philosophen im großen Style voranschicken; ich schreibe ihn aber hier als Motto zu der Charakteristik eines Meisters jener bescheibensten Kunft, in welcher die Kunft der Selbstentsagung das größte Meisterstück ist — eines Kupferstechers, Samuel Amsler's,

Die Zeitgenoffen kannten ihn als einen Mann, ber ben meiften Mitftrebenden voranging burch feinen unbeugfamen Eifer für Reinheit und Zbealität in ber Kunft, burch seine strenge Auswahl von Originalen des plastischen und großen Stoles, burch sein Trachten, mehr ben geiftigen Gebalt ber Composition und die Größe und Correctbeit der Reichnung als Gluth und Glanz der Farbe in seinen Stichen wiederzugeben, und die Kunftgeschichte bat sein Wirken in dieser Richtung nicht vergessen, wenn sich auch nur noch eine kleine stille Gemeinde an seinen obnebin dem großen Bublikum fern liegenden Werken erbaut. Diese Grundlinien von Ams-Ier's rein künstlerischer Thätigkeit selbständig weiter auszuführen, ist jedoch nicht meines Amtes. Ich fasse ben Rupfer= stecher vielmehr vom Standpunkte des Culturhistorikers und fein Leben als ein Charafterbild zur Geschichte unserer Zeit. Und mit dieser Erweiterung bes Hintergrundes scheint mir auch die Gestalt des Mannes zu wachsen und bedeutsamer ju werben im Sinne jenes Wortes, welches ich an ben Gingang dieser Stizze gestellt babe. Richt ber Umstand nämlich. daß Amsler so trefflich gestochen hat, ist mir das Fesselnoste in seiner Erscheinung, sondern vielmehr daß er, einmal von ben Reformibeen ber modernen Kunst erfaßt, dieselben mit einer so treuen und unwandelbaren hingebung verfolgte und die Consequenzen dieser seiner Kunstrichtung so innig in feinen perfonlichen Charakter hineinwachsen ließ, daß er uns in seiner ftätigen, abgeschloffenen, felbstgewiffen Ratur recht wie ein Mann aus ber fabelhaften "guten alten Zeit" erscheint, während er andererseits doch ein so ächtes Kind des neunzehnten Jahrhunderts war. In der Ausopserung für das von ihm als das ächteste erkannte Kunststreben der Zeit, half er diese Richtung selbständig sortbilden und indem er, mehr als die meisten Fachgenossen, die Entsagung von aller subjectiven Willtür als die erste Tugend des Kupserstechers erkannte und mit wunderbarer Gewissenhaftigkeit übte, ward er gerade vor so Vielen ein geistvoller, origineller das bloße Handwerk besiegender Kupserstecher, während gegentheils jene nachbildenden Künstler, denen diese Entsagung sehlt, gerade darum allezeit die geistlosen Sklaven des Handwerks geblieben sind.

Rum Rupferstecher muß man von Kind auf erzogen febn; Niemand wird sich erst im reiferen Alter zu biefer Kunft bekehren, welche das mühselige technische Vorstudium Aenferst selten ift aber auch eines halben Lebens heischt. ein großes Talent zum Kupferstecher erzogen worden ohne eine harte Schule ber Noth, des Zwanges und ber Beschrän= tung. Denn wer zur bilbenden Runft begabt ift, babei aber nicht frühzeitig zur größten Selbstentsagung gezwungen wirb. daß er felbst in dem äußersten Mühfal der Arbeit noch Freude und kunftlerisches Genugen finden lernt, der wird ein Maler werben, aber kein Rupferstecher. Darum beginnt die Lebensgeschichte fast aller biefer Rünftler mit Beschräntung, Rampf und Entbehrung. Bolvato verdiente sich anfangs mit Zeich= nungen zu Stickmustern sein Brod; Schmuzer hütete als Metgerjunge die Sammel neben der Runftakademie ju Wien und als er sich von da in die Akademie selber hineinstahl, wurde der Direktor zunächst durch den Metgergeruch auf die

absonderliche Erscheinung des hospitirenden Kunstjüngers aufmerksam und durch diese endlich erst auf sein Talent; Joh. Heinr. Lips sollte nach seines Baters Beruse Dorsdarbier werden und erkämpste sich sauer genug das Recht, seine "Taillen" in die Kupferplatte statt in die Bärte der Bauern zu schneiden; H. Merz sand aus dem Maisenhause den Wegzu seiner Kunst und Jul. Thäter mußte als Knabe erst darthun, daß er zum Schneider, zum Branntweinbrenner und einigen anderen Berusen nichts tauge, bevor man inne ward, daß er zu einem vortrefslichen Kupferstecher berusen sey.

Dies sind Männer, welche in ber Schule ber Roth sich mit ihrer mübevollen Runft befreunden lernten. andere Gruppe wirkte die Bereinsamung in früber Rugend und eine versuchte gewaltsame Absverrung von der künftleri= schen Bahn Aehnliches, wie bei Jenen Noth und Beschränkung. Amsler gehört in biese Gruppe. Er war zu Schingnach im Aargau geboren (1791). Aargau batte damals noch nicht den Namen des schweizerischen "Culturstaates," und auch diese moderne aargauische Cultur hat wohl wenig mit der Aflege der Kunft zu schaffen. Wenn nun gar vor sechzig Jahren ein junger Aargquer, ber kaum über bie nächsten Berge binausgekommen war, sich für die Rupferstecherkunst begeisterte, so ist dies fast abnlich, wie wenn Remand in Münden von unbezwinglicher Leibenschaft für bas Seewesen ergriffen wurde. Als Amsler bereits ein berühmter Meister geworden und die Runde seines Ruhmes auch zu seinen Landsleuten zurückgedrungen war, gab Giner berselben einem Andern, der ihn befragte, was denn aber eigentlich ein Aupferstecher sen? die Antwort: "E Chupferstecher isch Eine, wenn er en ganze Monat amene Stückli g'arbeitet het, so groß wie 'ne Reuthaler, so g'sehscht erscht no nsit."

Wie ber Gau, so war auch die Familie künstlerischen Ueberlieferungen fremb. Sie gablte zu ben alten, angesebenen Burgerbäufern der Gegend, und Amsler's Bater, ein Art, war fo gang ein Mann von altem Schrot und Korn und in den ländlichen Gewohnheiten der Beimath festgewur= zelt, daß er nicht nur die eigene Bewirthschaftung bes ererbten Landgutes neben der Uebung der Heilkunft fortführte, fonbern auch seine Anaben bis jum Jünglingsalter, seine Töchter bis zur Verheirathung anhielt ben elterlichen Acker mitzu-Bon jenen äußeren Anregungen, die so oft selbst ein blos scheinbares kunftlerisches Talent frühzeitig spielend entwickeln, war also bier nicht die Rede. Im Gegentheil: trop aller entgegenstebenben Jugenbeinbrude brach bei bem jungen Amsler ber Beruf zur bilbenden Kunft bervor, zum Rathsel für ben Psphologen. Schlechte anatomische Reichnungen weckten ben Sinn für die Nachbildung der mensch= lichen Gestalt, bespotische Schönschreibe-Uebungen bas Auge für die Linienreinheit des kunftigen Rupferstechers, die Ornamentirung eines Kachelofens führte den Anaben zu den ersten plastischen Studien, der spater burch feine Borliebe für Sculpturwerke vor allen Kachgenoffen sich auszeichnen follte, und bei bem Mufterzeichner einer Kattunfabrik mußte ber kunftige Runftler sich bie ersten Muster und Unterweifungen ber Schule suchen. Und boch ift eine beschränkte Rugend oft ber größte Segen für das ächte Talent, und ein Knabe, ber einmal zum Baumeister geboren ift, wird sich

bessen vielleicht entschiedener bewußt, wenn er immer und immer wieder den Bau einer rechtschaffenen Bauernhütte studirt, als wenn sogleich alle Tempel Roms und Griechen-lands vor ihm ausgebreitet lägen.

Der Bater hielt die bildende Kunst für eine brodlose und tried die Neigung des Sohnes zurück, solange es gehen wollte; erst als er sah, daß dem drängenden Beruf kein Einhalt mehr zu gedieten seh, ging er nach Zürich, "um seinen Jungen bei einem Stechmeister aufzudingen." Hier konnte derselbe zunächst wohl nur das trockene Handwerk kernen, wie auch seine spätere Schule bei Heinrich Lips und dann an der Münchener Akademie bei Langer und dem Kupferstecher Hest trotz aller Gediegenheit seinen eigentlichen Genius nicht zu wecken vermochte. Amsler sollte langsam und mühesselig seinen Weg suchen, sonst wäre er aber auch bei seinem frühreisen Talent schwerlich ein Kupferstecher und gewiß nicht ein so strenger und ernster Kupferstecher geworden.

Obgleich nur aber ber junge Amsler keine andere künstelerische Mitgift als die angeborene im elterlichen Hause bestommen hatte, so machte er doch eine Schule durch, die für sein künstiges Kunstschaffen schwerer wog als manches akabemische Studienjahr. Er wurde nämlich nach altväterlicher Weise, und man muß wohl auch sagen nach altschweizerischer Familiensitte, mit einem Nachdruck zu Fleiß, Ausdauer und Selbstbeschränkung erzogen, daß der Einsluß dieser strengen sittlichen Zucht auch in seiner ganzen Kunst durchbrach und nicht wieder verloren ging.

Die Jugendgeschichte Amsler's erinnert in vielen Zügen an jene seines Kunftgenossen Johann Georg Wille. Auch dieser

fand in der tiefften ländlichen Abgeschiebenbeit bennoch ben Beruf jur bilbenben Runft, errang fich an ben erbarmlichften Borbilbern seine ersten Sandgriffe, bestand allen Biberftreit bes Baters, ber die Gottesgabe seines Talentes für Teufelsfpud und einen Sohn, ber lieber ein Raler als ein Rüller werben wollte, für einen Ungerathenen bielt, schlug ben Antritt feines vaterlichen Erbautes in die Schange, um in bie Fremde zu wandern und in der mühleligen Bucht bes Handwerkes sich allmäblich erft bas Recht zu wirklichen Runftstudien au erarbeiten. Und so ward endlich aus ibm nicht zwar ein Raler, wohl aber ein großer Aupferstecher. bangt gewiß mit biefer barten Schule jusammen, daß Wille gleich Amsler so ganz besonders richtig, rein und fest, so gang besonders meistermäßig sicher den Grabstichel führte, und ift vielleicht mehr als ein blos zufälliges Begegnen, baß Amsler unter seinen frühesten Arbeiten ein Blatt von Wille (bie Schulmeisterin) mit täuschender Treue der Manier seines Borbilbes nachstach. Wie Amsler in bem großen Künstlerfreise Roms, so fand Wille in den glänzenden Runftschulen von Dresden und Paris seinen originellen Styl, Ziele und Mittel seines Schaffens. Aber freilich gebt bann auch mit diesem Bunkte ber Weg dieses Sohnes bes achtzehnten Jahrhunderts weit ab von dem unseres Meisters. Wille ward ein balber Franzose, folgte bem aufs Zierliche und Glanzende und auf die Birtuosität ber Technik gerichteten Geiste seiner Zeit und flach mit Vorliebe nach Genrebilbern; Amsler bagegen blieb burch und durch ein Deutscher, achtete den blogen Glanz und Zierlichkeit und Bravour fast gering und wandte feine ganze Rraft auf die Nachbildung von Werken der Sculptur und

Historienmalerei: Rener der liebenswürdige Epigone einer abgeschlossenen, Dieser ber spröbe Vorkämpfer einer werdenden Periode. Und boch führte jener Abel ber Technik, den Wille felbst in das derb realistische Genrebild übertrug, wieder zu einem Vereinigungspunkte mit ben ausschließend bem Hoben und Abeligen zugewandten Tendenzen Amsler's. Wie Wille glanzvoller stach, so ward dann freilich aber auch sein Lebensgeschick viel glanzvoller als unseres Meisters. Der anmutbia spielende Künstler erreichte ein hobes Alter, gewann Schätze und Stren wie wenige Kunstgenossen, und die Asche des deutschen Müllersohnes ward im Pantheon der Franzosen beige= fest; ber reformatorisch ringende Künstler bagegen bescheibete fich mit jenem mäßigen Gewinn an Gold und Ruhm, wie er eben ben beutschen Männern des Geistes gewöhnlich zu Theil zu werden pflegt und ftarb, als ein rechter Arbeiter und Rämpfer, im fräftigsten Mannesalter.

Obgleich Wille niemals wieder auf seine heimathliche Mühle zurücksehrte, so behielt er sie doch stets in treuem Gedächtniß und schickte den Müllersleuten regelmäßig einen Avant-la-lettre von seinen sämmtlichen Stichen, die auch noch lange nach seiner Eltern Tode dort die Wände der niedrigen Bauernstuben bedeckten. Aehnlich stiftete Amsler der Stadt Aarau und seiner Familie eine Sammlung aller seiner Blätter, welch letztere selbst die kleinsten Arbeiten und frühesten Berssuch in einer Bollständigkeit umfaßt, wie man dergleichen wohl nur von wenigen Meistern besitzen wird.

Die Neigung, die eigenen Werke vollständig zu sammeln, harakterisirt überhaupt den Kupferstecher. Leichter noch als der Maler (der wenigstens seine sämmtlichen Cartons und

Stizzen bewahren könnte), gewinnt er von früh ber das Intereffe für eine vollständige Mappe aller seiner Studien und Arbeiten, weil in benselben so viel mehr Dubsal bes Fleißes und einer gewiß oft ber eigenen Ratur abgetrotten Be= schränkung auf ben einmal gewählten Gegenstand ruht, mabrend ber frei schaffende Künstler leichteren Muthes wieber bingibt, mas der Augenblick geboren bat. Der Rupferstecher bagegen berechnet felbst seine flüchtigften Schopfungen nicht nach dem Aufwande von Augenblicken sondern von sauern Wochen und Monaten, und auch an der kleinsten Blatte klebt ihm ein Stud eines arbeits- und entfagungsvollen Lebens. Gine folde Sammlung, die, mit ben bescheibenften Anfängen beginnend, ein ganzes Menschenleben in wenigen Stunden an unserm Auge vorüberziehen läßt, ist bann freilich eine unschätzbare Fundgrube des Studiums für den Psychologen wie für den Kunsthistoriker, und man begreift, wie die Lieb= baber in reichbaltigen Rupferstich-Mappen einen Genuß finden, ben ihnen keine andere Kunst bieten kann, und wie die fämmtlichen Stiche und Rabirungen selbst eines Bartolozzi vor Zeiten in England zu einem Preise von 5000 Louisd'ors verkauft werben konnten.

In der Sammlung der Amsler'schen Blätter scheiden sich auf den ersten Blick die Lehrjahre von den Wander- und Meisterjahren. Diese Perioden knüpsen sich zugleich an drei verschiedene Dertlichkeiten: die Schweiz, Rom, München. Bon den schweizerischen Lehrjahren habe ich schon oben geredet; überschauen wir jetzt die Arbeiten dieser Zeit. Wir sinden da in dem kurzen Zeitraum von 5 Jahren (1809—1814), im achtzehnten die dreiundzwanzigsten Lebensjahre des

Runstiungers nicht weniger als 68 Blatten und Blättchen Aber so viel überraschend Tüchtiges, ja mitunter tednisch Meisterbaftes barunter stedt, so kann man boch keck behaupten, in keinem einzigen dieser Stiche würde ein Kenner ben Grabstichel Samuel Amsler's errathen, wie er später in fo strenger Eigenthumlichkeit kunftgeschichtlich bedeutsam ge= worden ist. Diese 68 Blätter nehmen sich fast aus wie eine bunte Frühlingswiese, auf welcher alles mögliche burcheinander wächst, Gras und Moos, Kraut und Unkraut und große und kleine Blumen jeder Farbe. Es sind nachahmende Versuche, die sich in der vollen Haft jugendlichen Aleifes planlos nach allen Seiten wenden, dazu reine Handwerksarbeit neben den ächteften Runftaufgaben. Gin Rafael'icher Engel neben Gebetbuchsvignetten, ein schlafender Amor neben einem Wechselblankett, Studienköpfe und Stadtpläne, der heil. 30= hannes des Domenichino und eine Auswahl Bisitenkarten, Chriftus am Rreuz und ein Aeskulap für Arzneiglaszettel, Landschaften und Porträte, die Jünger von Emaus und Musterzeichnungen für ein Modejournal. Dazu eine wahre Regenbogenscala der verschiedensten technischen Manieren: die trodene, ehrliche deutsche Art von Joh. Heinr. Lips, die glanzend zierliche Wille's, die edel effektvolle Friedr. Müller's, die sentimental übertriebene der späteren Franzosen. So viel Reindseliges stehet bier in Eintracht nebeneinander und nur in bem Ernste ber Arbeit und ber täuschenben Rachahmung abut man die schlummernde Kraft des fpäteren selbständigen Rünftlers.

Dieser Schlummer sollte in Rom gelöst werden. Im Frühjahre 1816 wanderte Amsler mit dem Maler Ramboux

zu Kuk über die Alven. Er ftand gerade im fünfundzwan= ziasten Lebensjahre, in jenem Alter, wo ber Mann in ber Regel den Grund au legen pflegt au alle dem, mas er später Selbständiges schaffen soll. Der romantische Geist ber Befreiungstriege wehte noch durch die deutsche Nation, und in Rom feierte gerade damals die deutsche Kunst ibr Auferstebungsfest. Ich sage die deutsche Kunft, noch nicht die deutsch= thumelnde. Man nabm in jener Reit gerne "beutsch" und ebrlich für aleichbebeutend und "wälsch" für falsch und beuchlerisch. So glaubte Overbed, indem er Kiesole und andere wälsche Meister nachahmte, ja fast geradezu copirte, barum boch nicht wälsch, sondern vielmehr deutsch zu senn. Denn ber alte Italiener in seiner ehrlichen, naiven Ueberzeugungs= treue des Glaubens wie des Kunstideals galt ihm für viel beutscher als zahllose effekthaschenbe moderne Maler mit unbezweifelt beutschem Taufschein. Der Dane Thormaldsen, welcher nach bem ewig wahren griechischen Borbild griechische Gestalten wahrhaftig bildete, galt für ebenso deutsch wie Cornelius, der aus seinem eigenen Meal beraus den Helben ber Nibelungen typische Formen schuf. Und in diesem groß= artigen Sinne konnte ber Dichter ber geharnischten Sonette, welcher damals zu Rom in jenem Künftlerkreise weilte, singen von dieser "deutschen" Runft,

> "Die gefämpft hat allerwegen Und noch tampft zu biefer Frift, Und nur d'rum ift nicht erlegen, Weil fie felbst unfterblich ift."

Im Gegensatzu der Lüge, ber Buhlerei und bem Selbstbetruge bes Zopfes, der in der prunkenden Napoleonischen

Runft feine lette Galgenfrift gefunden, erschien es "beutsch." bie größten und erbabensten Stoffe zu mablen und schlicht und ftrenge in der Form ju feyn, aber ergreifend und reich im Gedankengehalte ber Composition. In ben Areis ber also Strebenden trat nun Amsler in Rom. Thorwaldsen und Cornelius waren zunächst feine Borbilder; sie packen seine ganze Seele, und es erstand von Stund an eine vollständige Umkehr in bem ganzen inneren Berufe unfers Rupferftechers. Bis dabin zersplittert, sammelte er seine volle Kraft auf Einen Punkt und blieb fich felber getreu bis an's Ende. war nicht blos die Wucht der persönlichen Größe jener Freunde und Borbilder, welche folches wirkte, sondern zugleich die Erkenntniß, daß ihr auf Bahrhaftigkeit, sittlichen Ernft und Gebankenfülle bringendes Schaffen ein wirkliches Zeichen jener ganzen Zeit ber Befreiung fen. Amsler bat dies in den Briefen an feine Eltern flar und fraftig ausgesprochen. fühlte zugleich die Berwandtschaft dieser neuen Kunstideale mit seiner Erziehung, mit ben Grundaccorden seines Charatters; er fand sich selber in diesem kunstlerischen Geiste ber Dies aber ist das böchste Glück für jeden Künstler, benn es gibt ihm allein die unverwüftliche Freudigkeit und Sicherheit bes Schaffens.

Die Mappe der Amsler'schen Blätter führt den handgreiflichen Beweis dafür. In den 13 Jahren (von 1816—29), welche ich als Amsler's Wanderjahre bezeichnen möchte, und die er wechselnd in Rom, Perugia und der Schweiz verlebte, schuf er der Zahl nach nicht zum vierten Theil so viele Werke als in den fünf Lehrjahren, dem Gehalt und der Größe der Ausgaden nach freilich hundertmal mehr. Abgesehen von einigen Porträten sind es nur mehrere Statuen und Reliefs nach Thorwalbsen, dann dessen Alexanderzug, das Blatt der Ribelungen von Cornelius, der Zinsgroschen von Räke und Rafael's Madonna Connestabile. Nicht blos die Wahl der Borbilder ist jetzt in einem sehr bestimmten Kreise begränzt, auch Styl und Technik ist mit einem Schlage selbständig und solgerecht. Wie man in den Lehrjahren Amsler aus keinem Blatte errathen kann, so erräth man ihn jetzt aus jedem.

Rein anderer bedeutender Rupferstecher hat so viel nach Sculpturen gestochen wie unfer Meister, und zwar in ber Regel unmittelbar nach bem Bildwerk, nicht erst nach ber Reichnung eines Dritten. Ja er ift burch ben Stich ber reizenden Thorwalbsen'schen Basreliefs (Charitas, Amor und Benus, Tag und Nacht 2c.), bann ber Statuen bes Schäfers und ber Hoffnung zuerst ein ganzer Künftler geworben. Das Hauptwerk von Amsler's Wanderjahren aber ist der Alexan= berzug, und man könnte den ganzen Lebensabschnitt des Rünft= lers geradezu als seine Beriode des Sculpturstiches bezeichnen. Denn felbst seine Blätter nach Delgemälden scheinen jest manchmal fast wie nach plastischen Werken gearbeitet. Borträte Bapft Bius' VII. und . Thormaldfen's (zwei bochft originelle Stiche) erhalten durch die haarscharfen Umrisse und die enge Schraffirung fast bas Geprage von Broncetopfen, ber Cartonftich nach Rate's "Zinsgroschen" bunkt uns hier und da schier wie nach einem Hautrelief, und bas Christuskind der Madonna Connestabile ist unter dem Grabstichel beinahe zu einer plastischen Figur geworden. Amsler verließ fväter diese ben Renner anziehende, ben Laien abstoßende

überscharfe Stechweise, die namentlich dem Nackten oft etwas Metallisches oder Marmornes aibt und uns zeigt wie man aus übertriebener Bahrhaftigkeit unwahr werben fann. Denn wo der Künstler zu ehrlich wird, da hört die Täuschung auf und mit der Täuschung — die Wahrheit. Und in der Runft ist ja die bochste Täuschung zugleich die bochte Wabrbeit. Es lag aber in dem Geiste der ganzen Schule, aus allzuscharfer innerer Treue äußerlich mitunter manierirt zu werden. was wohl auch von den herrlichsten Cartons des großen Cornelius ailt. "Täuschend wahr" stach übrigens Amsler in diefer Beriode eben nach Sculpturen. Sonst ber geschworene Gegner bes genrebaften Naturalismus, wird er bier unvermerkt Naturalist im ebelsten Sinne. Namentlich bei den Statuen des Schäfers und der Hoffnung bat er die Ratur des Marmors mit einer Treue nachgebildet, die sich mit Wille's Bravour in Seibenstoffen und Metallgefäßen meffen Allein es ist, als ob Amsler nur einmal babe zeigen wollen, was er auch im äußeren Effekt vermöge. benn er hat in keinem späteren Sculpturstiche mehr eine ähnlich bestechende Technik beibehalten, ganz im Geiste bes Chorführers Cornelius, der im äfthetischen so aut wie im moralischen Sinn das trutiae Wort unter fein Bild schrieb. daß er nach Kunft getrachtet, doch "Künste" stets verachtet babe.

In späterer Zeit arbeitete Amsler kaum minder fleißig nach Schwanthaler wie früher nach Thorwaldsen. Auch Schwanthaler, der über der Fülle seiner Gedanken so oft die kleinen Reize vollendeter Ausführung vergaß, war ihm ein verwandter Geist. Dagegen entschloß sich Amsler in übeler Stunde zum Stich des weichen, sentimentalen Christusbildes von Dannecker. Für dieses vielbewunderte Werk, welches mehr durch den Marmor als durch den Geist wirkt und Formenarmuth und Gedankenleere für Einfalt und Naivetät ausgibt, wäre ein eleganter Modekupserstecher der bessere Mann gewesen. Während der Arbeit fühlte Amsler selber, wie fremd ihm das Werk sey und vollendete die Platte mit Unlust. Man glaubt dann freilich auch kaum, daß der nämliche Künstler dieses Blatt und die mit so warmer Liebe durchgeführten Thorwaldsen'schen Statuen gestochen habe. Denn Amsler war ein Charakter in der Kunst wie im Leben und konnte nicht heucheln.

Rwischen Schwanthaler und Ameler entspann sich später ber freundschaftlichste Berkehr; bei ber lebenslustigen Ratur bes Bilbbauers und bem ernften, verfchloffenen Befen bes Rupferstechers freilich wohl mehr auf dem Grunde fünstleri= scher als gemüthlicher Berwandtschaft. Als Schwantbaler zulett lange Zeit aufs Krankenlager gefesselt war und im Bette noch raftlos entwarf und zeichnete, spann er auf tausend kleinen Zettelchen von Haus zu Haus seine Unterhaltung über die gemeinsamen Runft-Interessen mit Amsler fort, und ber Rupferstecher leitete nicht selten bas Altzeichnen ber Schüler im Atelier bes Bilbhauers. Bum Gebächtniß für ein so seltenes Zusammenwirken mobellirte Schwanthaler einen schönen Bokal, ben er Amsler zu Reujahr übersandte mit ber Bitte, er möge mit demselben jenen Berdruß hinunter= spülen, welchen ber schaffende Rünftler bem nachbilbenben zu bereiten pflege.

Wenn nun gleich Amsler in feinen Deifterjahren über

ben vorwiegenden Sculptur= und Cartonstich binguskam, so verblieb ibm boch von daber die geistvolle scharfe Reichnung. ber bestimmte Bortrag, und durch das Einleben in eine fo gewaltige Kraftnatur wie Thorwaldsen befähigte er fich, unmittelbar nachber eine andere Rraftnatur, Cornelius, fo ftreng und wahr in die Sprache bes Grabstichels zu übertragen und bessen Titelblatt zu ben Nibelungen in jener großartig ein= facen Beise zu stechen, die seitdem ein Borbild zur wurdi= gen Wiedergabe so vieler Zeichnungen und Fresten bes ibealen Styles geblieben ift. Es lag fogar in bem bestimmten Lebensplane Amsler's, sich in seinen reiferen Rabren gang bem Frennde Cornelius zu widmen und beffen fammtliche Fresten in der Münchener Gloptothet zu ftechen, allein die Ausführung ward aufgeschoben und erst in unsern Tagen blieb es Eugen Eduard Schäffer, bem Genoffen und Beinr. Merz, bem trefflichen Schüler Amsler's vorbehalten, ernftlich Hand an's Werk zu legen. Amsler galt in Rom schon für ben berufenen Rupferstecher ber neuen deutschen Schule, und die Begeisterung, womit er die Wiedergabe jener Fresten als seinen wahren Lebensberuf erkannte, zeigt, daß er selber auch wußte, wie er ftand, fie zeigt zugleich mit welcher Energie ber reformatorische Künstlerkreis gemeinsam seine Riele verfolgte.

Der Sang Amsler's von der Plastik zum Carton und der Freske und von da erst wieder zum farbengesättigten Delbilde beschreibt zugleich den Weg für die ganze Restauzation der modernen bildenden Kunst. In den Wanderzjahren mußte Amsler bei seinen Sculpturen erst wieder verzgessen, was er in den Lehrjahren von den glänzenden Effekten

bes Farbenstiches bereits gelernt hatte, um in den Meisterjahren auch zur Wiedergabe ter Farbe in höherer, reinerer,
ehrlich deutscher Weise zurückzusehren. Man kann diesen Weg an dem Katalog der Amsler'schen Stiche Schritt für Schritt verfolgen, ja man könnte einen Commentar zur neuen deutschen Kunstgeschichte des idealen Styles schreiben, indem man nur glossirend den Nummern dieses Kataloges nachginge, in so stätiger und folgerechter Hingabe ließ sich unser Kupferstecher tragen von der Strömung seiner Zeit.

Rebe entschiedene Reformbewegung ift einseitig. Go batten sich auch die Erneuerer der deutschen Sistorienmalerei in ihren Stoffen auf die bochften Brobleme ber Geschichte und Sage, in ihrem Styl mit gefliffentlichem Reinigungseifer, auf die schlichtesten Mittel einer mehr gedankenreich an= regenden als sinnlich padenden Darstellung beschränkt. Glaube an die wiedergefundene achte Kunst formte sich zu einem Dogma; wo aber ein Dogma ist, da gibt es auch Orthodoxie und Regerei, und je dicker die Dogmatik, um so Gewiß obne ausschliekende magerer wird die Toleranz. Tendeng, aber mit um so harmloserer Sicherheit folgte Ameler, ber nachbildenbe Künstler, jenen schöpferischen Meistern. war kein orthodorer Nazaräer, er stach mit derselben Liebe Thorwaldsen's bellenische Götter und Helben wie Rafael's Mabonnen, wie Overbecks Traumgebilde ber modern katholischen Romantit; aber er beschränkte sich durchaus auf ideale Com-Seine reformirten schweizerischen Landsleute verpositionen. wunderten sich mitunter, wie er, der Sohn eines ftreng protestantischen Hauses, Madonnen und andere katholische Bilber stechen möge, und meinten wohl gar, er fen felber ein

heimlicher Katholik. Allein er stach im Glauben an die göttliche Schönheit Rafaels, nicht im Glauben an den Madonnencultus, und obgleich er ein guter Protestant war und blieb, würde es ihm vielmehr als Abfall erschienen sehn, ein erzprotestantisches holländisches Genrebild unter den Grabstichel zu nehmen als Overbecks erzkatholischen Triumph der Religion in den Künsten.

Diese Strenge in der Babl der Borbilder charakterisirt unsern Mann: sie ift aber auch ein mobernes Babrzeichen. Sbelink ftach nicht felten nach unbebeutenben Bilbern, bie erst in der Wiedergeburt der Rupferplatte einen dauernden Werth gewannen, so daß wohl gar der Kupferstecher den Maler erst zum Künftler machen mußte und der nachbildende schöpferischer erschien als der schaffende. Manche Gemälde Lebrun's läuterten sich berart unter Sbelink's Grabstichel, daß auf bem Kupfer zum Stole wird, mas auf der Leinwand Manier Dies charakterifirt den Geift des fiebzehnten Jahrhunderts und namentlich des Belgiers in jener Periode. Trot bem Original wollte ber Rupferstecher die Macht seiner Technik und feines Genius zeigen, und war es nicht ein boberer perfonlicher Rubm, auf schlüpfrigem Pfade den= noch fest einherzuschreiten als auf gerechten Bahnen? Amsler und seine Genossen bachten ganz anders. Sie bekämpften geradezu jenes trokige Alleinrecht der verfönlichen Bravour: statt dem Glauben an die subjective Genialität setzen sie vielmehr ben Glauben an das Dogma der neuen reineren Runft, die bewußte Tendenz nach festen äfthetischen und historischen Grundsäten in einträchtigen Zusammenwirken ben guten Geift ber alten großen Meister wieber zu erneuern. Durch eine neue reformatorische Akademie bekämpften sie die

alte reactionäre Afabemie, wobei allerdings die Sefahr nahe lag, mit der Zeit selber wieder reactionär zu werden. In jenem Sinne stach Amsler nur nach den erklärten lebenden Autoritäten seiner Schule und den strengsten Classikern der alten Zeit. Unter den letztern beschäftigte ihn zunächst Fiesole, dessen Berkündigung er wahrhaft vollendet sür den Stich zeichnete, doch ohne die Zeichnung später auf die Platte zu bringen, dann dessen jüngstes Gericht, welches jedoch gleichfalls nicht zur Aussührung kam. Bei Rasael begann er — ganz im Geiste seiner Schule — mit dem gebundneren Jugendwerken und wagte es erst über die alterthümelnde Madonna Connestabile und die Grablegung zur Münchener heiligen Familie und der Madonna Tempi vorzuschreiten.

König Ludwig von Bayern hatte schon als Kronprinz Amsler in Rom kennen gelernt in seinem engen und nothwendigen Zusammenhang mit der Cornelius'schen Schule. Mit der zähen, kast mathematischen Consequenz, welche dieser Fürst in den einmal erfasten künstlerischen Plänen versolgte, hielt er von da an den Gedanken, Amsler nach München zu berusen, fest, dis derselbe 1829 zur Wirklichkeit wurde. Der Meister sollte in der neuen Kunsthauptstadt eine Kupserstecherschule gründen.

Im achtzehnten Jahrhundert war Paris ein Sammelpunkt der großen Kupferstecher gewesen, und die größten Meister des Auslandes mußten dort dem Ruhme der französischen Schule dienen. Denn diese abgeleitete und dienende Kunst gedeiht nicht in Einsamkeit; sie wird sich immer dahin ziehen, wo die andern bildenden Künste bereits versammelt sind. Darum war es z. B. troß der meisterhaften Arbeiten ber beiben Müller boch nicht möglich, in Stuttgart eine originale Rupferstecherschule für die Dauer zu gründen. Münden dagegen bildete sich vorerft der breite Boden mannichfaltiaster Kunstthätigkeit, in welchem bann auch die Rupferstecherkunft Wurzel fassen konnte. Es bekundet überhaupt ben richtigen Blick König Ludwigs, daß er nicht eine vereinzelte Gruppe der bilbenden Künste, sondern alle zumal in feiner Hauptstadt versammeln und daburch epochemachend für die neue deutsche Kunft wirken wollte. Rein Seitenaweig follte obne Pflege bleiben, und die Glas = und Vorzellanma= lerei erhielt ebensoaut ihre Stelle im Ganzen, wie bas Staffeleibild und die Freste, Erzauß und Holzschnitzerei so aut wie die Bildhauerarbeit in Stein und die Plastif des Thones und Gppses. Eine neue Kupferstecherschule, dem Geiste der neuen Malerci entsprungen, mußte also den fast nothwendigen Abschluß bilden.

Das Geheimniß, weßhalb König Ludwig mit vergleichsweise kleinen Mitteln so Großes zur Wiedererweckung der
neuen Kunst geleitet, ruhet zum Theil darin, daß er nicht
blos Kunstwerke bestellte und bezahlte, sondern auch einen
steten persönlichen Verkehr mit "seinen Künstlern" unterhielt,
sleißig ihre Werkstätten besuchte, neue Ideen und Entwürfe
mit ihnen durchsprach, ihre Arbeiten in allen Stadien besah,
lobte, tadelte und dadurch auch zum geistigen Mitarbeiter
an den Schöpfungen wurde, die auf seinen Besehl erstanden. Ein Denkzeichen dieser Anregungen bei Amsler ist das Blatt
der Madonna Tempi, welches er auf den besondern Wunsch
des Königs stach, wohl das zarteste, weichste und anmuthigste
unter den Werken seines Griffels. Ein anderes Zeichen jenes Berkehrs des Königs mit "seinen Künstlern" sindet sich in dessen Gedichten, wo er unter Anderem "Bayerns siedzehn vorzüglichste Künstler" in Xenien besungen hat. Einer dieser Siedzehn ist Amsler, dessen Beise der König als "einsach, bestimmt wie Marc Antonio's" charakterisirt. Und in der That war auch Amsler der Marc Anton seiner Schule und Beriode.

Ich nannte die zwanzig Jahre der Münchener Wirkfamkeit (1829—1849) Amsler's Meisterjahre. Er vollendete bier ben Alexanderzug und schuf feine übrigen größten Werke: die Grablegung Rafaels, die heilige Familie und die Madonna Tempi beffelben Meisters, die Traumbeutung Josephs nach Cornelius und Overbed's Triumph der Religion in den Er stieg von der einseitigen Carton= und Sculptur= manier zu einer geläuterteren Korm bes Karbenstiches auf; er war jett der entschiedene Meister, der nicht mehr in die Schule ging, sonbern felber an ber Spite einer Schule ftand und eine Reihe trefflicher jungerer Rupferftecher bilbete, bie seine Weise weiterführten. Die vielen Cartonstiche, in welchen Thater und Merz so zahlreiche große Werke von Cornelius, Kaulbach, Schnorr, Schwind u. A. neuerdings dem ganzen deutschen Bolke zugänglich gemacht haben, ruben wesentlich auf ber von Amsler für diese Sattung geschaffenen Grundlage.

Eine rechte Prüfung hatte unser Künstler noch am Schlusse seines Lebens zu bestehen mit dem großen Oversbeckschen Bilde, dem "Triumph der Religion in den Künsten." Er unternahm den mühevollen, auf jahrelange Arbeit berechsneten Stich zu einer Zeit, wo das Original nur erst ein rein ästhetisches Interesse hatte und durch so manche schöne

und geistvolle Einzelfigur wohl auch einen Mann wie Amsler fesseln konnte, der sonst in seinem ganzen Wesen der weichen, traumhaften Manier Overbed's ziemlich ferne ftand. Die Arbeit war schon in vollem Zug, als die durch ben Maler felbst berausgeforberte beftigste Parteipolemik über jenes Bild entbrannte. Am wildesten loderte der Streit am Aufstellungsorte des Gemäldes, in Frankfurt, wo mehrere große, glänzend realistische Werfe moderner belgischer Meister freilich einen ungeheuern Gegenfat zu Overbeck bilbeten. mitten biefes Sturmes mußte Amsler im Stäbel'ichen Inftitute siten und ruhig die ganze große Masse der binter ibm ab- und zuwogenden Beschauer und ihre verdammenden Urtheile über sein Borbild und ihre Lobsprüche der gegneri= schen Bilber mit in Kauf nehmen und ruhig immer weiter zeichnen mit der Aussicht, noch beiläufig sechs Jahre an diefelbe Arbeit gefeffelt ju fenn! Dennoch führte er fein Werk zu Ende, wie ein Mann. Er zeigte, daß er berufen sen zu seiner Kunft, deren schwierigster Theil die Kunft der Selbstentsagung. Obgleich ihm manchmal Zweifel über sein Borbild kommen mochten, obgleich ber Streit ber Parteien nicht blos burch fein Obr, sondern auch durch feine Seele ging, so widmete er doch dem Werk sechs volle Jahre und was ihm zulet an Begeisterung für baffelbe abgeben mochte, bas ersette er durch verdoppelte Gewissenhaftigkeit. Rielleicht nicht minder als eine schleichende Krankheit, nagte diese Arbeit an seinem Leben, bennoch hatte er ihre Vollendung erreicht, als er am 18. Mai 1849 langen Leiben erlag. aber Amsler diesen letten großen Aupferstich begonnen hatte, fern von dem Gedanken, einem polemischen Tendenzbild seine

Rraft zu weiben, so erreichte seine Blatte auch einen eigenthumlichen, vom Originale abweichenben Effekt. Die in ber Karbe so überaus zarten und verblasenen, mitunter etwas möndisch spiritualistischen Gestalten Overbeck's find unter bem fräftigen Grabstichel Amsler's entschieden mannlicher aeworden, das Bild bat von seinem ascetischen Charakter verloren und ift uns menschlich näher gerückt. Der Widerspruch aber, welcher zwischen ber bas volle Leben spiegelnden Delfarbe und bem rein Phantastischen aller solcher symboli= schen Compositionen überhaupt besteht, verschwindet bei dem Stiche. zumal Amsler bier, vielleicht nicht absichtlos, viel weniger als bei ben rafaelischen Blättern auf die Wiedergabe der Karbe gearbeitet bat. Dadurch wird — und von vielen Rennern borte ich schon bas gleiche Urtheil — ber Gefammteindruck des Stiches weit harmonischer, als des Bildes, und wir können die großen Einzelschönheiten ber Overbed'ichen Reichnung unbefangener würdigen, als bei bem Original.

Der wahrhaft geniale Kupferstecher copirt eben nicht blos, er interpretirt zugleich, aber er soll nicht interpretiren als ein absichtlicher Berbesserer, wie mitunter Ebelink gethan, auch nicht als ein Prosessor, der umschreibt, sondern als der selbstentsagende Künstler, welcher, dem veränderten Material entsprechend, umbildet und das Original im Spiegelbilde seines ehrlichen Verständnisses wiedergibt. Darin liegt ein wunderbarer Reiz von Kupserstichen höheren Ranges, daß man ahnt, es haben hier zwei ebenbürtige Geister dieselben Ideen durchgebacht, dieselben Formen durchgebildet und durchgefühlt, gleichartig und doch auch wieder ungleich, wie wir aus ganz ähnlichem Grunde die Schlegel'sche Shakespeare-

Uebersetung nicht miffen mogen, selbst wenn wir das Driginal in der Ursprache zu lesen versteben; denn wir fühlen, es liegt nicht blos ein übersetzer, es liegt ein in den mobern beutschen Geist überbachter Shatespeare vor uns, ein einheitliches Doppelwerk zweier Zeiten, zweier Nationalitäten, aweier dichterischer Genien. Darum foll der Rupferstecher vorzugsweise ein Denker unter ben Künstlern sebn, bem es viel leichter als dem schaffenden Maler vergönnt ift, kritisch ju analpfiren, indem er schafft. Dies faßte Goethe febr schön in den Worten zusammen, die er als böchstes Lob eines Rupferstechers über Georg Friedrich Schmidt aussprach: "Bei ihm ift Alles Wiffen, Alles Keuer und was vielleicht mehr bedeuten will, Alles der Wahrheit Stempel. Man kann von biesem wundersamen Mann sagen, daß zwei der trefflichsten Stecher in ihm verbunden sepen. Wie er auch irgend die Runftart eines Andern nachahmt, tritt er immer von seinem außerorbentlichen Geiste begleitet als Original wieder bervor." Glaubt man, dieses Brädikat der Driginalität und Wahrheit und des Wissens, welches sich mit dem Keuer der Darstel= lung verbindet, könne jemals auch der höchsten blos mechanischen Kunftfertigkeit beigelegt werben? Jedes Gemälde erscheint uns in einem guten Stich rationeller, wenn man will rationalistischer; — ein Rationalismus, welcher der Overbed'schen Mystik bei Amsler so wohl thut. Es verliert ein Stich gegen bem Delbild freilich an der Karbenwärme bes unmittelbaren Lebens, was er an Klarbeit und Plastik gewinnt. Denn indem der-Aupferstecher die verschmolzenen Kormen der organischen Gebilde auf lauter Linien zurückführt, abstrahirt er gleichsam ihre rationellste Grundform.

Dies ist Alles kein mechanischer Akt, sondern ein Akt des künstlerischen Denkens und Analysirens, der seinen besonderen ästhetischen Reiz in sich trägt. Darum wird dann auch die Punktirmanier so oft zu einer rechten Manier der Lüge und Heuchelei; denn sie koketkirt mit dem Borgeben, daß auch der Metallgriffel in unbegränzten Uedergangsslächen malen könne gleich dem Pinsel. Der Aupferstecher ist gezwungen, das Formelle des Bortrags viel strenger zu sassen, als der Maler; jede Leichtsertigkeit rächt sich bei ihm sosort als nackte Manier. Durch diese technische Jucht des Gradstichels kam es, daß in der Jopszeit und im Ansange unsers Jahrhunzderts so große und wahre Stylisten wie Stellnik, Müller, Wille, Boucher-Desnoyers — im Kupferstich blühten, während die Malerei gleichzeitig in der tiessten Stylbarbarei verssunken lag.

Darum muß ein großer Rupferstecher mehr seyn, als ein bloßes Talent, er muß zugleich eine Ratur seyn, eine Ratur, welcher das Streben nach Wahrheit, Bestimmtheit und Formenreinheit ganz besonders tief eingeboren ist und verbunden mit einer reichen Gabe der Selbstverleugnung, der Sammlung und Ausdauer.

Diese "Natur" des Kupserstechers durchtrang merkwürdig folgerecht Amsler's ganze Persönlichkeit. Dasselbe sichere, strenge und correcte Wesen, welches wir in seinen Blättern bewundern, wurzelte tief in dem ganzen Mann. Er war ein schlichter, streng bürgerlicher Sparakter, ein rechtschaffener Haushalter voll äußerster Gewissenhaftigkeit, ein Mann, der im Leben die verschwommenen Tone und planlosen Striche ebenso gründlich verachtete, als auf der Kupserplatte. Ein

verschlossener Mann, Vielen bekannt, aber nur Wenigen befreundet, liebte er es in Worten ebenso sparfam zu fepn. wie in den lakonischen Linien seines Grabstichels. Dbaleich er in der Kunst so entschieden Karbe bekannte, nahm er boch kaum Theil an dem Principienwortgefecht der Freunde und Gegner; er rafonnirte und theoretifirte überhaupt nicht über seine Kunst, sondern er übte sie. Als die Revolution von 1848 ausbrach, hatte er kein sonderliches Bertrauen auf die neuen Dinge, weil seiner Meinung nach die Deutschen dabei zu viel schwätzten. Den Gifer für die Reinheit ber Runst hatte er sich recht eigentlich angelebt. Er börte gerne Musik, doch nur in der strengen Auswahl einiger Meister ber klassischen Periode. Als ein ächter Mann bes historischen Styles las er am liebsten in ben Geschichtsbüchern ber gro-Ben hiftoriker alter und neuer Beit. Künstlerischen Brunk fab man nicht in feinem burgerlich anspruchslofen Saufe; boch hielt er auf einfachen fünftlerischen Schmud; nur burfte ibm berfelbe nicht wider sein stylistisches Gewissen laufen. Ein Aupferstich von Dürer bing bedeutungsvoll über seinem Denn obgleich Amsler nie nach altbeutschen Arbeitstische. Bilbern gestochen, so wäre er doch nicht so ganz ein Mann ber Cornelius'schen Schule gewesen, wenn altbeutsche Kunft und Art nicht befruchtend auf ihn gewirkt hätte. und Marc Anton wiesen ihm den Weg aus dem Labyrinthe der früheren malerischen Effektmanier, und gerade die Blätter aus Amsler's römischen Wanderjahren zeigen zumeist, wie treu er bem schlichten altbeutschen Meister mitten unter ben glänzenden Wunderwerken Staliens angehangen. bilder und naturalistische Compositionen kamen nicht an die

Wände der Rimmer unfers Rünftlers, und trot alles angestammten Kamiliengeistes mußten selbst bistorische Kamilienporträts, wofern sie mittelmäßig gemalt waren, im Winkel Diensthoten, die sich durch ein ftark verzeichnetes steben. Gesicht ober sonft augenfällige Baglichkeit auszeichneten, wurben nicht im Hause gebulbet: — und so ging die Idiospn= frasie gegen alles Incorrecte und Unreine fort bis binab zu einer fast veinlichen Reinigkeitsliebe im Effen und Trinken und Allem, was ibn umgab. Wer bas unabläffige, bis zum Aeußersten gewiffenhafte Ringen bes Rünstlers nach Correctbeit der Korm und durchsichtiger Reinbeit der Technik in seinen sämmtlichen Blättern verfolgt, der begreift diesen Charafter bes Brivatmannes als einen fast nothwendigen. Denn Reinheit in der Kunft, Reinigkeit im sittlichen und Reinlichkeit im leiblichen Leben sind Geschwisterkinder, und wo eine von den Dreien ausbleibt, da werden sich gar selten die beiden andern einstellen.

Als ein Mann aus ganzem Guß, einheitlich im künstlerischen und persönlichen Charakter, vermochte Amsler auch in einer abgeleiteten und dienenden Kunstgattung den ursprünglich schaffenden Genossen sich ebenbürtig anzureihen, und indem sein Charakter so ganz hervorwuchs aus seiner Zeit, durfte er sich fröhlich dieser Zeit hingeben, und doch ist er als ein ächter Mann in seinem Kreise wieder Meister geworden über seine Zeit. Zweites Buch.

Bur Bolkstunde der Gegenwart.

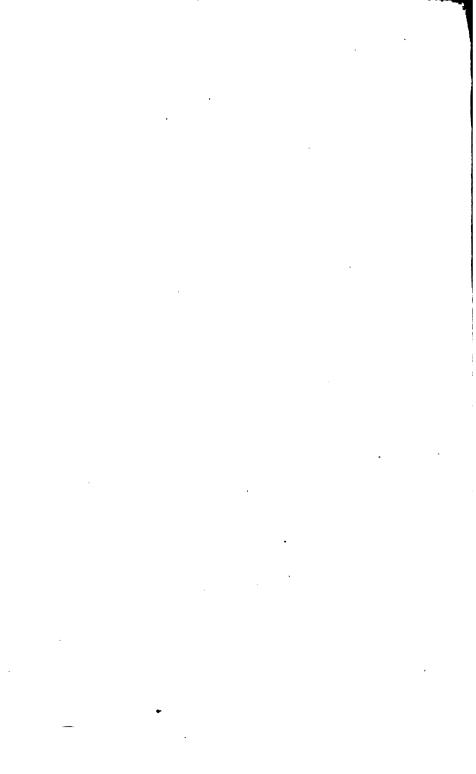

# Die Volkskunde als Wissenschaft.

1

Ein Bortrag.

1858,

I.

Die Volkstunde als selbständige Wissenschaft ift eine halbvollendete Schöpfung der letten hundert Jahre; die Anläufe und Beiträge zur Bolkskunde bagegen find so alt wie bie Geschichte ber Litteratur. In ben altesten Belbengefängen und Religionsbüchern — ich erinnere nur an Homer und die fünf Bücher Mosis — besitzen wir ethnographische Quellen, aus beren klarem Spiegel ein Scharfblick ber Beobach= tung und eine naive Sicherheit ber Charakteristik wiberstrahlt, wie wir sie in den meisten späteren gelehrten Aufzeichnungen vergebens suchen. Herodot wird der Bater der abendländi= schen Geschichtschreibung, indem und weil er ber Bater der Bolkskunde ist; er unternimmt bereits Reisen, um mit bem Geschichtsftubium bas vergleichende Bolksstubium zu verbinden, und burch fein ganzes Gefchichtswert geht die ethnographische Tendenz, einer in der Parallele sich wechselsweise beleuchtenden Gegenüberstellung griechischen und afiatischen

Bolksthumes. Dennoch aber wird Niemand behaupten, daß ber Berfasser bes Bentateuch ober Homer ober Gerodot eine wiffenschaftliche Boltstunde geschrieben batten; man nennt biese Männer vielmehr Religionslehrer. Dichter und Geschichtschreiber; benn die Bolkstunde ift bei ihnen nur dienstbar, nicht Hauptzweck. Solange ein Wiffenszweig aber blos bient, ist er überbaupt keine Wiffenschaft, er wird dies erft, indem er sein Centrum in sich selber findet, das beißt, indem er frei und selbständig auftritt. Wir nennen darum 3. B. die Nationalökonomie, die Chemie, die Physiologie neue Wissenschaften, obgleich fie als biensthare Wiffenszweige uralt find; neu ift nur ibre Freiheit. traft beren fie ibr Centrum in sich selber gefunden, ihre Gesetz, ihre Methode aus sich selber beraus entwickelt haben und eben daburch erst eigentliche Wiffenschaften geworden und dann weiter durch diese einzige Thatsache wunderbar rasch zu einer ganzen Welt von neuen Resultaten burchgebrungen sind. Der Knecht, ber ein freier Mann wird, wird zugleich ein neuer Mann, beffen Leistungen nicht blos im Maß, sondern auch im Inbalt seine frühere Anechtesarbeit unendlich überragen.

Die Dienstbarkeit der Bolkskunde geht durch die ganze antike und mittelalterliche Zeit. Geographen und Reisebesschreiber, Dichter und Historiker geben nebendei die lehrreichssken ethnographischen Fragmente, aber kaum Einer macht die Erkenntniß des Bolkskebens als solchen zum bewegenden Mittelpunkte seines Schaffens. Ich sage: zum bewegenden Mittelpunkte. Denn wo sich ja selbskändige Bölkerschilberungen sinzben, da dietet man uns doch nur eine gewisse Summe lose zusammengereihter Beobachtungen, Rohstoff zur Bolkskunde,

dem aber die innere Gesegmäßigkeit wissenschaftlicher Anordnung und Durcharbeitung fehlt.

So hat Paufanias Griechenland, Syrien und Phönicien als Tourist durchwandert und beschrieben, und zwar als ein so vollkommener Tourist, daß Scaliger ihn mit einigem Recht den größten Aufschneider unter allen griechischen Schriftstellern nennen konnte. Allein ein solches subjectives Gemälde aller möglichen Gegenstände und Reiseeindrücke ist noch lange keine selbständige Bolkskunde, geschweige eine wissenschaftliche. Man könnte es mit gleichem Fug eine Aesthetik oder eine Kunstgeschichte nennen, weil die Charakteristik vieler Kunstwerke darin enthalten ist, oder eine Geschichte wegen der eingeslochtenen historischen Anekoten. Zede Reisebeschreibung als solche kann böchstens eine Materialiensammlung zur Bolkskunde, wie zu hundert andern Disciplinen seyn.

Biel höher als Pausanias steht Strabo, der in seinem großen historisch statistischen Werke den ethnographischen Stoff schon zu sichten und zu ordnen und das Volksleben nach seinen örtlichen, geschichtlichen und staatlichen Motiven zu begreisen beginnt. Dennoch nennt man Strado mit Recht einen Geographen, nicht einen Ethnographen; denn das wissenschaftliche Fundament seiner Arbeit ruht in der Geographie, die überhaupt bei den Alten von den Ländersagen der Logographen bis zu der geometrischen Erdbeschreibung des Ptolemäos viel sostenatischer bearbeitet wurde, als ihre Schwester, die Volkskunde. Weit früher erforschte man überhaupt die natürliche Ordnung in den Meeren, Bergen und Flüssen, als in den Völkern, und suchte früher selbst die Geset der Bewegung der Gestirne sestzustellen, als die

Gesetze ber Bewegung der Rationen. Denn die Selbsterkenntniß ist zwar in der Theorie aller Beisheit Anfang, in der Praxis aber kommt sie, bei den Einzelnen wie bei den Bölkern, vielsmehr erst am Ende.

Nebrigens hat vielleicht ber Umstand, daß das Wert des Geographen Strado für so viele Jahrhunderte das unübertroffene Musterstüd einer Landes und Volkskunde war, bis auf unsere Zeit die Reigung rege gehalten, die Volkschilderung zunächst als eine Justration zur Geographie aufzusassen, das Volk als eine Staffage der Landschaft, da es uns doch umgekehrt viel näher läge, in der Landschaft blos einen Hintergrund des Volkslebens zu sehen.

Nur einem einzigen antiken Autor ist es meines Bis= sens vollständig gelungen, das Bild des Landes rein als Motiv zur Volkscharakteristik zu behandeln und so das berkömmliche Verbältniß von Geographie und Ethnographie umzukehren, nämlich Tacitus in feiner Germania. bieses Buch aber auch vor Allen da, wie eine Weissagung auf die moderne freie und wissenschaftliche Volkskunde, und gerade wegen dieser Originalität wußten die Philologen nicht, was sie aus bem Buche machen sollten. Einige erklärten es für das ethnographische Bruchstück zu einem Geschichtswerk über Nerva und Trajan, Andere für eine Sittenpredigt, Andere für eine Satyre, noch Andere gar für ein bloges Concept, für eine bündig ftylisirte Notizensammlung zu ir= gend welchen weiteren Zweden. Statt jedoch zu fragen, mas bie Germania batte fepn und werden können, wollen wir fie lieber einfach als das nehmen, was sie uns ift: als ein zu einem schriftstellerischen Runftwerke gestaltetes Bolksbild,

aus welchem wenigstens die Ahnung schon hervorklingt, daß eine folde Schilberei mehr febn muffe, als ein blokes Archiv von Beobachtungen, und daß vielniehr die Erkenntnik der Raturgesetze des Bölkerlebens demselben die Gliederung und die innere Nothwendigkeit eines organischen Gebildes zu verleiben babe. Selbst ber Umstand, daß Tacitus weit stärter glänzt durch sein Genie der Combination, als der bloken nüchternen Beobachtung, wodurch er jenen Gelehrten, die sein Buch lediglich als eine Quelle zur Wässerung ihrer eigenen Wiesen benuten wollen, so viel Kreuz verursacht, selbst die= fer Umstand zeigt in ihm den Ahnherrn der wiffenschaftlichen Volksforschung. Denn bei wem nicht die Gabe ber richtigen Combination, der Vergleichung und Folgerung noch tiefer entwidelt ift, als der bloße Scharffinn des Beobachters, der tann awar in bem Sandwert bes statistischen Stoffsammelns Tüchtiges leiften, aber sicher niemals in der gestaltenden Runft der wissenschaftlichen Volkskunde.

Zu Tacitus, als dem Propheten der selbständigen Bolkstunde, blidt darum der moderne Ethnograph mit derselben heiligen Ehrfurcht empor, mit welcher der Philosoph zu Aristoteles ausblickt, der Dichter zu Shakespeare, und er erkennt es als ein verheißungsvolles Zusammentressen, daß in derzselben Zeit, wo durch die großen Länderentdeckungen die Bolkskunde aus dem langen Schlaf des Mittelalters aufgeweckt ward, in der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts, auch die verschollene Germania des Tacitus wieder entdeckt und von den damaligen Gelehrten sofort als ein "goldenes Buch" begrüßt worden ist.

П.

Ich sage, die Volkstunde habe während des Mittelalters in einem langen Schlase gelegen, meine aber damit keineswegs, daß man es in dieser Periode überhaupt unterlassen habe, Beobachtungen über das Volksleben aufzuzeichnen. Es giebt vielmehr kaum ein mittelalterliches Geschichtsbuch, wo sich dergleichen nicht sänden, und als mit den Kreuzzügen und den immer weiter sich ausdehnenden Kreisen des Belthandels der Gegensatz großer Stammes und Nationalitätsgruppen zu allgemeinerem und lebensvollerem Bewustseyn kommt, mehrt sich auch die Zahl der Länder und Volkssschilderungen, dis diese Litteratur in der Zeit der großen Entbedungsreisen zu einem wahren Strome anschwillt.

Allein diese mittelalterlichen Fragmente zur Bolkskunde haben sich doch niemals zu der Höhe eines Strado oder Tacitus aufgeschwungen, und das enge Schulgerüste der mittelalterlichen Wissenschaften bietet nicht entsernt einen Platz für eine eigene Wissenschaft vom Bolke.

Es ift höchst lehrreich zu sehen, warum das Mittelsalter die selbständige Bolkskunde vernachlässigen mußte, und ich erlaube mir, hierüber einige Gedanken zu entwickeln, damit Sie durch einen negativen Beweis inne werden, was eisgentlich die Lebensluft der wissenschaftlichen Bolkstunde sep.

Im früheren Mittelalter muß man die Studien zur Bolkskunde in einem förmlichen Bersted aufspüren, in einem Bersted bei den Geschichtschreibern. So troden und mager

aber die Annalisten und Chronisten als Historiker sind, so dürftig sind sie anch als Ethnographen; denn die Auffassung des Bollsebens hält mit dem Fortschreiten der historischen Kunst kätig gleichen Schritt. Je inhaltvoller und kunstreicher das Seschichtswerk sich austieft, um so mehr Studien zur Volkstunde, um so mehr Anregung zur selbständigen Behandlung dieser Disciplin werden in ihm geborgen sehn. Welch unermestlichen culturgeschichtlichen Stoff zur Wissenschaft vom Bolke hat die moderne Seschichtschreibung seit hundert Jahren in ihren besten Werken aufgespeichert, welch reichen Stoff auch die großen antiken Historiker und welch dürftigen die mittelalterlichen Chronisten!

Runachst aus bemselben Grunde, aus welchem fie zwar so naiv, aber auch so arm und troden schreiben: weil sie ibre Geschichte nicht ber Ration erzählten, weil sie kein Bubli: tum vor sich batten. Wer Mönchsannalen blos für die Genoffen seines Klosters und etliche andere Männer von ber Rutte und Reder verfaßt, wer die Lebensgeschichte eines Raifers ober eines Seiligen junächst für etliche Freunde und Gonner fcreibt, ber erachtet's naturlich überfluffig, feine Gefdichte ethnographisch zu fundamentiren; benn die Renntniß des eigenen Bolkslebens fest er bei so erwählten Lesern als bekannt woraus. Berodot, der seine Geschichte dem griedischen Bolte vorliest, kommt schon durch den blogen Gebanken, daß eine Nation ihm zuhört, zum breiten ethnographischen Hintergrunde; benn nichts spricht unmittelbarer zum Herzen des Volkes, als die Kunde vom Volk, nichts belebt bem Unkundigen die geschichtliche Zeichnung anmuthiger, als bas ethnographische Kolorit, und burch nichts tann ber

Historiker so gewaltig die bochke sittliche Weisbeit der Geschichte predigen, als indem er das Walten der göttlichen Weltordnung und bes freien Menschenwillens in den allgemeinen Geschicken ber Bölker ebenso wie in ben persönlichen ibrer Belben nachweist. Der Geschichtschreiber, welcher wirken will, ber ju einem Bolte, ju einem Bublitum fpricht, tann fic auch ber Mitarbeit zur Bollstunde nicht entschlagen. Aber ber Ethnograph foll auch für fich wieder seine Nation vor Augen baben, und indem er ihr ein Bild bes Bolkslebens vorbalt, soll er sittlich wirken wollen. Denn seine Boltskunde wird bochft außerlich und unwiffenschaftlich feyn, wenn sie nicht in die Tiefe der sittlichen Motive und Conflitte ber Boltsentwickelung niedersteigt, und wer dabei nicht Born und nicht Liebe kennt, ber ift entweber ein bloker Sandlanger, welcher gelehrte Baufteine im Schubkarren guführt, ober ein gefährlicher Mann, mit beffen Büchern man teine Freundschaft foliegen foll. Die Philologen meinten, bie Germania des Tacitus sep eine Sittenprediat; freilich: eben weil sie eine achte Bolkstunde ift; benn jede achte Bolkstunde ift eine Sittenpredigt. Die gange Geschichte unserer Wissenschaft zeigt, daß biefe ethische Tendenz um so bestimmter bervorbricht, je tiefer und selbständiger sich die Bolksfunde entwickelt. So im klassischen Alterthum, so gur Zeit ber Renaissance, wo wenigstens ber Bersuch burch satprische Rarikaturbilber bem Bolksleben negativ feinen Spiegel porzuhalten, mit dem neuerwachten Gifer einer wissenschaftlichen Erkenntniß bes Bolles Sand in Sand geht.

In sinnig treuberziger Weise hat damals Erasmus von Rotterdam bei ber Beschreibung seines Baterlandes Holland

bie Kraft patriotisch sittlicher Erhebung in der Volkstunde ausgesprochen mit den Worten: "Dies Land ist mir zum Baterland geworden, und wollte Gott, daß ich ihm so wohl zur Freud' wäre, als es mir ist." Ein köstliches Motto für Jeden, der in seiner Heimath auch wissenschaftlich zu Hause zu sehn trachtet.

Im achtzehnten Jahrhundert ist es endlich, wo Justus Möser den Zusammenhang der Sitte des Bolkes mit der Sittlichkeit und damit zugleich eine neue Epoche des Bolksstudiums verkündet. Die Schrift sagt: "die Wahrheit wird euch frei machen." Dieser Spruch soll das Motto der mosdernen Bolkskunde seyn, andeutend ihren hohen sittlichen Beruf, der durch die Wahrheit der Selbsterkenntniß des Bolkskebens den Weg zur ächten Staatskunst weist.

## Ш.

Man könnte meinen, nichts läge einem jeden Bolke von Kindesbeinen an näher als der Begriff seiner eigenen Volkspersönlichkeit, das bewußte Zusammensassen der Einzelzüge seines Bolksthums. In der Wirklichkeit aber ist es ganz anders. Der Begriff des Volkes ist eine Abstraction, die bereits einen ziemlich weiten Gesichtskreis der Bildung voraussetz. Fragen Sie heute noch den naiven Bauern: er weiß sich unter dem Worte Volk entweder nur eine höchst beschränkte Gruppe desselben oder auch gar nichts zu denken. Der ethnographische Begriff des Volkes, als eines durch Gemeinsamkeit von Stamm, Sprache, Sitte und Siedelung

verbundenen natürlichen Gliedes im großen Organismus der Menscheit wird durchaus nur auf entwidelteren Bildungs-stufen gewonnen. Man kann sagen, für Millionen von Deutschen ist der einheitliche Begriff des deutschen Bolkes noch immer blos ein todtes Wort, das sie auch aus freien Stüden gar nicht in den Mund nehmen; dagegen hat sich allerdings die größere und gebildetere Masse der Nation allemählich zum Verständniß oder wenigstens zu einer Anschauung der Idee des Bolkes erhoben. Durch einen großen Theil des Mittelalters war dies aber noch keineswegs der Fall und eben darum schon eine eigentliche Bolkstunde unmöglich.

3m Rinbesalter führt bas Bolt, gleich bem Ginzelmenschen, ein instinktives Leben, blos bas Rächke erkennend; erst allmäblich erwacht es zum Bewuftseyn seiner umfaffenberen Einheit. Dem Nationalitätsbewußtseyn gebt bas individuellere Familien- und Stammesbewußtfepn voraus. Deutschen haben g. B. erft gur Zeit ber sachfischen Raifer das Bewußtseyn ihrer nationalen Gesammtversönlichkeit gewonnen; bas Stammesbewußtseyn bagegen lebte in ben beutschen Böllerschaften so weit Geschichte und Sage Runbe gibt. Allein man fprad nur von Friefen, Sachfen, Gothen, Franken u. f. f., erst unter Otto I. beginnt man von Deutiden zu fprechen. Bielleicht ist teines der großen europäiichen Culturvollter langfamer ju bem Begriff feiner gefamm= ten, einheitlichen Nationalität gekommen wie bas beutsche, aber gerade weil es uns so sauer wurde, das Wort und die Thatface bes "beutschen Bolles" ju finden, scheinen wir auch vor Andern berufen, unser Volksthum nachgebends um so gründ: licher zu erkennen und um so liebevoller zu begen und zu pflegen.

Im Mittelalter zerbrödelte fic bas Vollsleben in ört: liche, privatrechtliche, sociale Interessen. Wie man vor lauter Rechten zu teinem Recht und feiner Rechtswiffenschaft tommen konnte, vor lauter über einander wuchernden staatlichen Bilbungen zu feinem Staate und feiner Staatswiffenicaft, fo auch vor lauter Individualismus im Volksleben zu keiner Boltstunde. Feine gelegentliche Bemerkungen, wie fie Eginbard über die Sachsen gibt. Abam von Bremen über die Scandinavier, Arnold von Lübed über die Dänen, Bruno, Dietmar von Merseburg, Widufind über verschiedene deutfche Stämme - ich fage, solche feine gelegentliche Bemerkungen zeigen, was selbst die Chronisten des früheren Mittelalters aus bem reichen Schape unmittelbarer Beobachtung für die Bolkskunde batten leiften konnen, wenn sie es nur ber Mühe werth geachtet batten. Aber es erging ihnen da= bei genau fo, wie jest bem gemeinen Manne, ber nicht begreift, weghalb man die Zuftande seines alltäglichen Dasebns durchforscht, weil er weber beren Gegensat zu andern örtlichen Ruftanden kennt, noch ihre Bebeutung für bie lebensvolle Gesammtibee ber Ration. Diese Studien über oft höchft kindische und widersinnige Sitten und Brauche, über Haus und Hof, Rock und Kamisol und Rüche und Reller sind in der That für sich allein eitler Plunder, sie erhalten erst ihre wissenschaftliche wie ihre voetische Weibe durch ibre Beziehung auf den wunderbaren Organismus einer ganzen Bolksperfönlichkeit, und von diesem Begriff der Nation ailt bann allerdings im vollsten Umfange ber Sat, baß unter allen Dingen dieser Welt der Mensch des Menschen würdiastes Studium sep.

Re klarer ein Boll fich feiner felbst als Ration bewußt wird, um so böber wird es nicht nur in seiner allgemeinen Gefittung, sondern namentlich auch in aller biftorischen Erkenntnik steigen. Nebem Bolke gebt eine neue Welt auf mit bem bewußten Erfassen seiner eigenen Rationalität; es tritt mit dieser Thatsache in ein neues Lebensalter. So bat das Wiebererwachen bes im Elende bes fiebzehnten Jahrhunderts eingeschlummerten beutschen Rationalitätsbewußtsevns in ber neueren Zeit auch eine ganz neue Spoche ber beutschen Litteratur und Wiffenschaft, bes beutschen volitischen und socialen Lebens bervorgerufen. Die Rechtswiffenschaft bat fic verjüngt in der Erforschung des Rechtslebens unsers alten Bolkstbums; die Bolkswirthicaftslebre gewann einen neuen Roben und unabsebbare Erweiteruna in der Erfennt= nik, dak die Gesetse aller Wirthschaft Hand in Hand geben mit ben Naturgeseten ber bistorischen Bolksentwickelung, und auf Grund ber Culturgeschichte und ber Bolkskunde versucht man jest neue Spsteme ber Nationalökonomie aufzubauen. Die Staatswissenschaft erblickt gegenwärtig einen Theil ihrer Burgeln in der Lehre vom Bolt, sie verjüngt sich burch diese Thatsache. Der tobte, abstrakte Rechtsstaat wird erst beseelt. indem er sich zum socialen und nationalen Rechtsstaate erweitert. Die Bolkskunde selber aber ist gar nicht als Wiffenschaft benkbar, so lange sie nicht ben Mittelpunkt ihrer gerstreuten Untersuchungen in ber Ibee ber Nation gefunden bat; barum nannte ich sie im Eingange geradezu eine neue Wiffenschaft, eine Schöpfung ber letten bunbert Rabre, benn seit dieser Zeit hat sie allmählich jenen ersten Mittelpunkt wiedergefunden, und damit zugleich eine Rulle der Ideen und des Stoffes, eine Selbständigkeit und Schöpfungskraft gewonnen, wie sie bei den, allerdings auch schon von der Idee der Nationalität getragenen Ethnographen der antiken Welt nicht entfernt vorhanden war.

So gewaltiger Fortschritt in aller Geisteskultur wächst bervor aus der Selbsterkenntniß des Bolksthums. Der einzelne Geist, indem er sein eigenes Denken denkt, ers hebt sich zur höchsten, zur philosophischen Bildungsstuse. Die gleiche Bildungshöhe wird aber bei den Bölkern bezeichnet durch die Selbsterkenntniß der eigenen Nationalität.

## IV.

Weil ein Bolk viel leichter die gemeinsame Eigenart einer fremden Nation erkennt und zusammensast als seine eigene, so hat sich ganz naturgemäß auch die Ethnographie vom äußeren Umkreis zum Centrum entwickelt. Weit früher und besser hat man fremde Bölker geschildert als das eigene. Ja der gemeine Sprachgebrauch läßt uns heute noch bei dem Worte "Ethnographie" eher an Indianer und Hottentoten denken, oder allensalls noch an die deutschen Urstämme vor der Bölkekwanderung als an unser eigenes Bolk in der Gegenwart. Denn selbst die vaterländische Bolkskunde hat sich lange Zeit vorwiegend darauf beschränkt, historische Unstersuchungen aus fernesker Vergangenheit zu geden; sie hat in ihrer modernen wissenschaftlichen Form mit der Sagenzund Stammesgeschichte, mit Culturz und Rechtsalterthümern begonnen und ist erst sehr allmäblich zur unmittelbarsten

Segenwart übergegangen. Diesem müheseligen und weitausholenden Bege verdankt sie aber auch das beste Theil ihrer ächt deutschen Sediegenheit und Gründlichkeit. So holten auch noch die Alten ihre besten ethnographischen Stosse weit her: Tacitus schrieb keine Italia sondern eine Germania, und Adam von Bremen, den Lappenberg den Herodot des Mittelalters nennt, gewann sich diesen für einen Chronisten seiner Zeit so auszeichnenden Namen, durch seine Schilderung Scaudinaviens.

Nicht umsonst lieben es fast alle Ethnographen, verbüllt ober offen, burch Barallelen und Gegenfate zu daracterifiren. Es verrath bieß sowohl ben geschichtlichen Entwidelungsgang ber Bolkskunde, die aus der Ferne und durch die Erkenntnik frember und vorzeitlicher Gegenfate erft zum Beimifden und Gegenwärtigen bindurchgebrungen ift, wie auch ben Gang, welchen jeber Bolksforscher perfonlich ein= schlagen muß. Nur wer in ber Fremte gewesen ift, vermag die Seimath objectiv zu erfassen und zu schilbern; die Volkstunde ift ihrer Ratur nach vergleichend, aus ber vergleichenben Beobachtung entwickelt sie ihre Gesetz, und ber ächte Bolksforscher reist, nicht blos um bas zu schilbern. was braußen ist, sondern viel mehr um die rechte Sehweite für die Zustände seiner Heimath zu gewinnen. Und man tann fagen, diese selben Studienreisen bat auch Sabrbunberte lang unfere Wiffenschaft gemacht. Wäre Amerika nicht entbedt worden, — wir wüßten heute gewiß noch nicht halb fo gut, wie es mitten in Deutschland aussieht.

Indem nun aber unsere Zeit zur Erforschung auch ber nächstliegenden, gegenwärtigen Bolkszustände vorgeschritten

ist, bat dadurch die Bolfskunde in der That eine aans neue Gestalt angenommen. Sie ward inhaltreicher im Stoff. freier und tiefer in der Entwidelung der Gesetse bes Bolleorganismus, mächtiger in befruchtender Einwirkung auf andere Wissenschaften und das praktische Leben. Die meisten Beobachtungen, welche an fremben Bölkern neu erscheinen, find bei bem eigenen längst trivial, so daß wir hier gezwungen werden, zu den verborgeneren Motiven und Auständen binabzusteigen und nicht nur neue Thatsachen, sondern auch neue Gesetze zu entbeden. Gerabe bie auf bas gegenwärtige Bolksleben ber eigenen Nation gerichtete Forschung reicht am wenigsten mit abgeleiteten Quellen aus; wer eine folde Bolksindividualität blos nach den Materialien darstellen wollte, wie sie ihm die Bibliotheken. Archive und statistischen Bureaux bieten können, der würde böchstens ein klapperndes Skelett zu Stande bringen, kein Bild das Leben athmet. Dazu bedarf es ber unmittelbaren Quellen, ju beren Auffuchung man auf den eigenen Beinen durch's Land geben muß. Und gerade diese Reuheit eines noch nicht von Hunderten abgeschriebenen sondern zum erstenmale aufs Pavier geworfenen Stoffes ift es, die der auf die beimische Gegenwart zielenden Bolkskunde ein so jugendliches und frisches Gesicht verleiht. Ich glaube, es gibt wenige Aweige der historischen Wissenschaften, benen es noch so reichlich vergönnt ist, aus unmittelbaren Quellen zu schöpfen, wie der unfrigen. Doch mei= nen noch immer manche gelehrten Leute, wenn Einer etwa auf einem alten Schweinsleber eine neue Notig über bas Bolksleben unserer Urahnen aufspürt, so sey das allerdings Quelkenforschung; wenn aber Einer eine gleich wichtige und

neue Notiz über das Bolksleben unserer Zeitgenossen aus der unmittelbaren Anschauung des Lebens mit nach Hause bringt, so könne man dies doch nie und nimmer Quellenforschung heißen. Genau genommen finde ich aber zwischen Beidem doch eigentlich nichts Unterscheibendes als das Schweinsleder.

#### V.

Gerade bei der Geschichte der Volkskunde mogen wir recht sonnenklar erkennen, wie sich die Wissenschaft unter= scheidet von dem bloken Forschen und Aufsveichern. Was ist benn Wiffenschaft? Sie ift nicht das bloke Wiffen von einem Ding, nicht die bloke Kenntniß. Und wenn man die genauesten Kenntnisse, die schwierigsten Forschungen bergeboch aufeinander thurmt, so wird aus diesem babylonischen Thurm Wissenschaft ift Erkenntniß, die doch niemals Wiffenschaft. organisch sich aufbauende Summe der Kenntnisse von einem Gegenstand. Nur wer ein Ding bis zum Grunde und aus seinem Grunde kennt, der erkennt es. Erkenntniß ist also ein Begreifen ber Dinge nach ihrem Wesen und Geset, nach ihrer innern Nothwendigkeit. Die bloße Kenntniß ber Thatsachen des Volkslebens gibt niemals eine Wiffenschaft vom Bolte; es muß die Erkenntniß ber Gesete bes Bolkslebens binzukommen und zu einem Organismus geordnet werden. Bollsthumlich lebrhaft spricht ber Bater zum Sobn: Renntnisse sind die einzige Last, an der man nicht schwer trägt, darum bebe jede Kenntniß auf, wo du sie am Wege findest. Das ist ganz richtig, und namentlich im Reiche der Bolkskunde sind solche Kenntnisse am Wege zu sinden wie die Brombeeren. Aber freilich sind sie auch nur da, wo die Erkenntnis der historischen, sittlichen und logischen Motive des Volksthums hinzukommt, des Aushebens werth.

Die Volkskunde als Wiffenschaft wird barum nicht blos einen ftatistisch berichtenben sondern auch einen philosophischen Inhalt haben: indem sic die Zustande des Bölkerlebens in ibrer Besonderung schilbert, bat sie bieselben zugleich auf ibre allgemeinen Gefete gurudzuführen. Darum gieben wir Bieles jett gur Boltstunde, mas man vor einem Menschenalter noch unter die "Philosophie der Geschichte" rubricirte. In diesem Sinne ift icon Aristoteles in feiner "Bolitit" ein Vorarbeiter ber wiffenschaftlichen Volkskunde gewesen, Montesquien im "esprit des lois," herber in seinen "Meen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit," und die gelehrte Runft witterte bei bem Letteren gang richtig die unbequeme Morgenluft des eben damals aufgebenden Tages. indem sie auf Anlak seiner Berufung zu einer Brofessur nach Göttingen erklärte, herber seb ja eigentlich gar kein Gelehrter, sondern blos ein Belletrist. In Summa bat die culturgeschichtliche Vertiefung ber ganzen modernen Geschicht= schreibung wie die historische Tendenz der neueren Staatsund Rechtswissenschaft unendlich viel bagu beigetragen, ber Boltstunde zu einer festen Grundlage innerer Gefehmäßigfeit zu verhelfen. Aber solche Dienste sind bei allen selbständigen Wissenschaften gegenseitig, und die Volkskunde bat Gelegenbeit genug, ben Dant, welchen fie ber Geschichte und Staatswissenschaft schuldet, abzutragen, indem fie nicht minder befruchtend auf jene jurudwirkt. Die Selbständigkeit einer Wissenschaft besteht nicht in ihrer Isolirung, sondern viel= mehr darin, daß sie andere Zweige in eben dem Maße för= bert, als sie selbst von jenen gefördert wird.

Werfen wir in biefem Sinne einen Blid auf ben Bu-fammenhang ber Bolkstunde mit ber Staatswiffenschaft.

Ohne ein Zurückehen auf die Raturgesete des Bollers lebens sind viele der wichtigsten politischen Begriffe gar nicht wissenschaftlich zu begründen, und so wird die Bollstunde geradezu eine Vorhalle zur Staatswissenschaft.

Wie alles Menfcliche, fo fteben auch bie Bolter unter ber Hand einer ebernen Rothwenbigkeit, unter ber Hand ber göttlichen Borfehung. Die Urbedingungen bes Bölkerlebens find in der Natur gegeben, von Gott geordnet; der Mensch kann fie frei entwideln aber nicht aufheben. Darum fagen wir — und dies ist ein Sat von ungebeurer politischer Tragweite - bie Boller find geworden, fie baben fic nicht von Anbeginn burd ein freiwilliges Rusammentreten constituirt, sie haben sich nicht felbst geschieben, sondern sie wurden geschieben. Die Bölkerscheidung ift eine Rothwendig= keit geworden burch die Gegenfate ber Erdzonen und der Bobenbilbung. Sie wird eine Nothwendigkeit bleiben, fo lange die Erbe ihre gegenwärtige Natur behalt. Tieffinnig stellt die Sage der mosaischen Urkunde diese Scheidung der Bölker als eine unmittelbar von Gott geordnete dar in der Erzählung vom Thurmbau zu Babel. Bor diefer Bölker= scheidung werden uns nur gesellschaftliche Entwickelungen ber Urmenschen angebeutet: Hanoch baut eine Stadt, Jabal's Nackkommen wohnen in hütten und züchten Bieb, Thubal= tain ist ein Handwertsmeister und Jubal's Söhne find Künstler,

"Tyrannen und Gewaltige" herrschen unter den Geschlechtern, aber erst nach der Böllerscheidung kommen "Könige" über die Böller, und dem Erzvater Abraham wird die erste politische Berheißung. In der als nothwendig gewortenen Ausprägung eigenartiger Bolkspersönlichkeiten wurzeln die ersten Keime zur frei gestalteten politischen Entwickelung. So ist der niemals endende Kampf zwischen Freiheit und Nothwendigkeit das oberste Grundgeset auch im Leben der Nationen, und umkehrend den Spruch Salomonis mag man wohl sagen: "Der Herr gibt den Bölkern den Weg an, aber der Bölker Geist schaffet, wie er fortgehe!"

Dreifach sind die Bölker kraft der göttlichen Weltordnung gebunden. Ihr äußerer nationaler Bestand ift mitbebingt burch ben Boben, barauf sie erwachsen. innere materielle Entwickelung ift geboten, geleitet und begränzt durch Raturgesetze des wirthschaftlichen Lebens, die ewig nothwendig sind, weil sie ruben auf dem unabänderlich gemeinsamen ber Menschennatur; benn bie letten Bfeiler ber Nationalökonomie find nicht mehr zu beweisende Axiome der Mathematit, ber Logit und ber Psychologie. Aber auch die innere ibeelle Gestaltung bes Bolferlebens gebet auf bie unabanderlichen und nothwendigen Grundlagen des Menschengeistes jurud. Aus ber Erganzungsbedurftigkeit bes Indivibuums wachst der Grundbau der Familie, der Gesellschaft, bes Staates und ber Kirche hervor als eine Thatsache, die wir frei weiterbilden, aber nicht aufbeben können. Alle Specialuntersuchungen über biese Gegenstände und an einer bestimmten Volksperfönlichkeit werden immer wieder auf diese letten Gefete ber natürlichen Bindung und ber natürlichen

Freiheit des Volkswillens führen. Die einschneidendsten politischen Barteifragen breben fich fast alle in letter Inftang um die Entscheidung über das was frei und was nothwendig Welch unabsehbare Kolgen für die ganze ift im Bölkerleben. Theorie der Gesellschaft wie des Staates hat 3. B. die einzige Untersuchung, ob das versonliche Eigenthum als gegeben mit ber Versönlichkeit des Menschen, eine nothwendige Vorbedingung aller Bölkerentwickelung fen, ober nur ein freies und wandelbares Refultat gewiffer Culturstandpunkte! ärafte Despotismus wie bie zügellosefte Reuerungssucht gründen jedes verderbliche Ansinnen auf ihre subjective Auffassung beffen was frei und was nothwendig fen im Volksleben; die Bolkstunde dagegen foll objectiv untersuchen, mas der unantaftbare Urgrund menschlicher Gesittung bei ben Bölkern, und was unser eigenes, freies und wechselndes Gebilde ist, weldes sich auf jenen Granitpfeilern aufbaut, und nach welchen bistorischen Motiven sich auch wieder jedes einzelne Volk inbividuell bewegt. So wird sie auch hier den Spruch verwirklichen, daß die Wahrheit uns frei machen foll.

Auf Grund der wissenschaftlichen Volkstunde läßt sich ein ganzes Shstem der Staatswissenschaft organisch entwickeln und mit mancherlei neuem Inhalt erfüllen. Denn da der Staat entsteht, indem ein Volk sich selber als organische Gesammtpersönlichkeit faßt, seine inneren und äußeren Bershältnisse auf den Grund eines gemeinsamen Rechtswillens ordnet und solchergestalt die Wohlfahrt des Sinzelnen mit der Wohlfahrt des Ganzen in Einklang bringt, — so kann man den Ausgangspunkt für die Erkenntniß des Staates gewiß ebensogut von der Idee des Rechtes

Bei einer solchen Bearbeitung wird bann nicht nur ein besonders reiches Feld in jenen Vorstudien zu gewinnen febn, welche Bolf und Land, Familie und Gesellschaft betreffen, sondern namentlich auch für die Theorie der Staatsformen in ibrem Ausammenbange mit Natur und Geschichte ber Bölker. Am meiften aber wird ber gange Rreis ber Berwaltungswiffenschaften Frucht gewinnen aus der Volkstunde. Man behauptet, die Lehre von der inneren Verwaltung eines Staates, als Cultur = und Wirthschaftspolizei, sep überbaupt teine Wiffenschaft, benn aus lauter auf die taufend wechselnden Bedürfnisse bes Lebens zielenden Beobachtungen. Grundfäten, Regeln und Verordnungen zusammengesett, entbebre sie iebes einbeitlichen Mittelpunktes, jeder softematischen Gesehmäßigkeit und Gliederung. 3ch finde aber biesen Mittel= punkt gerade und allein in der Lehre vom Bolk und in den Naturgesetzen seiner Entwickelungen. Denn wenn die Culturpolizei lediglich burch die praktischen Bedürfniffe des Bolkes bedingt ist, so wird sie sich auch gliedern können und muffen nach ben ethnographischen Geseten, auf welche biese Bedürf= niffe jurudzuführen find. Darum halte ich es in ber That für einen höchft bebeutsamen Beruf ber Bolkskunde, Syftematik in die Anarchie ber Polizeiwiffenschaft zu bringen, und nicht minder Logik in die polizeiliche Praxis. Der höchste Triumph ber inneren Verwaltungsfunft murbe bann barin bestehen, jeden polizeilichen Akt so sicher der Natur des Volkes anzupaffen, daß es auch bei ben läftigften Dingen glaubte, die Polizei habe doch eigentlich nur ihm aus ber Seele beraus verfügt und gehandelt.

## VI.

Die Aufgabe meines Bortrags zielt einfach babin, Ihnen zu beweisen, daß die moderne Bolkskunde in der That eine Wissenschaft ist, und zwar, gegenüber ben fragmentarischen Berfuchen ber älteren Zeit, eine wesentlich neue Wiffenschaft. 3ch möchte die Bolkstunde bei Ihnen wiffenschaftlich legitimiren: man legitimirt bekanntlich aber nur, was neu ober angezweifelt ift. Bei Wiffenschaften von gutem altem Abel. wie 3. B. bei ben vier großen Kakultätswiffenschaften, ben Inhabern der Reichs-Erbämter unserer Universitäten, wird Riemand mehr eine Stunde Zeit verschwenden mit bem Beweiß, daß fie wirklich Wiffenschaften seven. Ich babe aber felber die Ehre zu einer fünften Katultät zu gehören, zur staatswirthschaftlichen, deren Brief und Siegel gleichfalls von fehr neuem Datum. Allein gerade biefer Umftand, bag man es für zeitgemäß bielt, die Gruppe ber Verwaltungswiffenschaften mit ihren technischen Sulfsfächern für eine selbständige Kakultät zu erklären, ist indirekt eine weitere Legitimation ber Volkstunde; benn alle Radien unserer Fakultät laufen zurück in die Erkenntniß der Gesete des Volkslebens als ihr eigentliches philosophisches Centrum.

Ich zeigte Ihnen, daß die Volkskunde selbständig geworden sey, freigesprochen namentlich von ihrer alten Dienstbarkeit der Geographie und Geschichte; dann, daß sie in ihrer Ausdehnung auf das geistige und sittliche Leben der Bölker die tiessten ethischen Zielpunkte neu gewonnen; daß sie in dem immer heller erwachten Selbstbewußtseyn der

Nationalitäten selber ein höheres Bewußtseyn und die höchste sittliche Weihe ihrer Aufgabe gefunden; weiter: daß sie von dem Studium örtlich und zeitlich sern liegender Bolkspersönzlichkeiten immer tieser vorgedrungen seh in das Studium des eigenen, gegenwärtigen Bolksthums, daß sie überwunden habe den Standpunkt des bloßen Beobachtens und Stoffsamzmelns, vielmehr dieses nur noch als Mittel erkennt zu ihrem höchsten wissenschaftlichen Problem der Ergründung der Nazturgesetze des Bolksledens, und endlich daß, als Folge von alle diesem, ihr befruchtender Einsluß auf verwandte Wissenschaften unendlich gestiegen sey, so daß sie sich mehr und mehr im Stande sieht, den Dank, welchen sie jenen schuldet, mit Zinsen heimzahlen zu können.

Eine besondere Beachtung verdiente dazu auch noch die großgrtige Erweiterung bes Gesammtstoffes zur Volkskunde. Denn während man vordem blos die äußere Eristenz des Bolles beobachtete und sein inneres Leben bochftens nur sofern es fich in harakteristischen Sagen, Sitten und Bräuchen spiegelt, geht die moderne Volkskunde viel tiefer und unterscheibet sich badurch von allen früheren Versuchen. Das ganze firdliche, religiose, fünftlerische, wiffenschaftliche, politische Leben ber Nation erschauen wir aus dem Mittelpunkte ber Volkstunde in einem neuen Lichte, bessen Reflex auf das Bolksthum felber wieder zurückfällt. Bur wiffenschaftlichen Untersuchung einer beutschen Bolksgruppe gehören jest ebenfogut kirchengeschichtliche und kunftgeschichtliche Vorstudien wie volkswirthschaftliche und statistische. Denn die Nation ift ein Ganzes und auch die unterften Schichten bes Boltes tragen ihre Gabe bei zu unserm böchsten

Entwickelungen, wie fie von dorther Gaben die Fulle zurud= empfangen.

Fragen Sie, wer benn bies Alles feit bunbert Rabren vollbracht babe, so muß ich Sie auf eine ganze Rette ber folgenreichsten wiffenschaftlichen Thatfachen verweisen: bie Begründung und Fortbildung einer felbständigen Disciplin ber Statistit feit Achenwall, auf die Neugestaltung ber Rationalökonomie seit Abam Smith, auf die Bflege einer selbstänbigen Wiffenschaft ber Culturgeschichte, wo für uns namentlich Beeren mit seinen Berdiensten um die Berbindung von Geographie, Ethnographie und Geschichte babubrechend voransteht; auf die Zusammenführung des Bolksstudiums mit der Ethik, wie sie Justus Möser so erfolgreich versuchte; auf die Arbeiten ber bistorischen Schule ber Staats- und Rechtsgelehrten; auf die Reform der Geographie wie sie durch Ritter zum Fundament und unmittelbarften Borbild für bie Bolkskunde angebabnt wurde; endlich und gang besonders auf die mythologischen, antiquarischen und philologischen Forschungen ber sogenann= ten Germanisten, wo ich statt Bieler nur die Namen ber Gebrüder Grimm zu nennen brauche, um Ihnen mit ber Erinnerung an ihre Berte unmittelbar zu veranschaulichen, daß wir von einer neuen Wissenschaft der Volkskunde selbst bann reben könnten, wenn wir auch gar nichts weiteres befäßen, als was diese beiden Manner zur Erkenntniß des beutschen Volkes ausgesonnen und ausgearbeitet haben.

Und bennoch nannte ich trot so reicher Vorarbeit und Mitarbeit unsere Wissenschaft eine nur erst halbvollendete. Der Nachweis warum sie zur Zeit noch ein bloßer Torso ist, würde aber kaum minder umfangreich ausfallen können, als ber eben versuchte, daß sie eine Wissenschaft ist und zwar eine neue Wissenschaft.

Ich glaube aber bei einem so trodenen und abstrakten Gegenstand Ihre Geduld schon fast über Gedühr in Anspruch genommen zu haben. Allein die Wissenschaft, der wir dienen, ist unsere geistige Heimath, und jeder rechte Mann hält seine Heimath für die schönste der ganzen Welt und spricht gerne von ihr und meint, es müßten auch Andere gerne davon sprechen hören. Und weil wir die veredelnde, sittigende Kraft eines kräftigen und fröhlichen Heimathsbewußtsens würdigen, hören wir ihm mit Nachsicht zu, mit derselben Nachsicht, welche ich mir von Ihnen erditten möchte für diesen Vortrag, der Ihnen ja nur darthun wollte, daß, werseine Heimath in der Volkstunde gefunden zu haben wähnt, doch nicht eigentlich wissenschaftlich heimathlos ist.

## Der Geldpreis und die Sitte.

1857.

I.

Mit melancholischen Betrachtungen über bas theuere Bflafter ber nordbeutschen Stäbte wanderte ich ju Ruß von Begefack nach Bremerbafen. Der einförmige Weg ließ mir ' Muße genug, meine Gedanken über den Unterschied füd= und nordbeutschen Geldpreises zu ordnen und über ben Biberspruch von alten Volksmeinungen und moderner Nationalökonomie. Es gibt ja nicht blos religiösen und poetischen, fondern auch nationalöfonomischen Bolksaberglauben und Volksaesvenster. — wie z. B. der Wucher. Sollte es auch ein folder Bolksaberglaube senn, daß man im Guldenlande mit dem Gulden so weit reiche, als im Thalerlande mit bem Thaler? — ein solches Volksgespenst, daß bas sübbeutsche Volk sich förmlich fürchtet vor den Thalern, weil es glaubt, die norddeutsche Theuerung sey ihnen aufgestempelt? Der oberländer Reisende kann freilich beim Eintritt in ben rheinischen Sudwesten sein Budget getroft verdoppeln, beim Einzug in die norddeutschen Städte verbreifachen, und fo bie Lehre von ber Dreitheilung Deutschlands recht mit Händen

greisen. Andererseits erhitt sich der Groll des altbayerischen Spießbürgers gegen alles Norddeutsche gelegentlich an der Kunde, es habe irgend ein Berliner im hellen Staunen über die billigen Zechen des oberbayerischen Gebirgs den Wirthen gesagt, sie möchten doch keine so naiven Esel seyn und ihre Preise so lächerlich niedrig stellen.

Der Nationalökonom wird diesen Unterschied des Geldpreises durch den entwickelteren Handel und Verkehr des Nordens zu erklären suchen, durch das Vorwiegen größerer Städte und den Einsluß Englands an den Nordseeküsten, wohl auch durch die höhere Regsamkeit des norddeutschen Bolkes, welches — materiell und geistig — weniger Kapital ruhen läßt und schon dadurch überall mehr Kapital zu besigen scheint als der langsamere Süden. Allein diese Gründe ersklären zwar Vieles, doch nicht Alles. Denn auf ganz verkehrsarmen Haiden und Hochrücken des mittleren und nördelichen Deutschlands zehrt man in eben dem Grade theuer, als billig an mancher reichbelebten uralten Hauptstraße des oberdeutschen Hochgebirgs.

Unter diesen Erwägungen wurde ich vom Dunkel überrascht und mußte in einer ziemlich elenden Schnapskneipe
am Saume der Geest Nacht machen. Die Wirthsstude erinnerte mich auf ein Haar an ähnliche abgelegene Herbergen
in unsern magern mitteldeutschen Bergstrichen; aber als mein Abendbrod bereitet war, servirte mir der Wirth seitab im Staatszimmer, das ganz städtisch eingerichtet und ausgeputzt erschien, wie man's dei uns in einer Bauernschenke mit einem Strohdach niemals sinden wird, und legte mir gar zweierlei Brod vor und, ganz vornehm, zweierlei Teller für

Schinken und Gier. In fonft völlig ebenburtigen Schenken meiner mittelbeutschen Beimatbberge müßte man flatt folden Tafelluruses vielmehr gewärtigen; daß die Wirthin Ginen frage, ob man auch ein Meffer brauche, und wo wir fo unglüdlich waren, feines in der Tafche ju führen, ba vust sie bas schmutige, schartige Ding erft vor-unsern Augen an Ich notirte mir im Gebachtniß biefe ibrer Schürze ab. Thatface für meine Betrachtungen über den Unterschied nordund süddeutschen Geldwerthes. Denn es war ja natürlich, baß ich bei ber gegen eine füdbeutsche Aneipe gleichen Schlages allerdings bedeutend boberen Zeche nicht nur die Speisen und Getränke, sondern auch die Bolfterstühle und Bolkenvorbänge ber Staatestube mitgenoffen und mitbezahlt batte und zweierlei Teller und die Gabel mit dem unerbetenen Meffer, deffen Reinigung ich nicht mitanzuseben verbammt war.

So trat mir der Gedanke nahe, der Preisunterschied zwischen Süd und Nord dürfte doch nicht so groß sehn, als er sich obenhin darstelle, wosern man nur mit vollkommen gleichartigen Größen gegeneinander rechne. Der Unterschied der Sitte erschwert es uns aber freilich gar sehr, die wirklich gleichartigen Größen herauszusinden.

Des andern Morgens wanderte ich in die fetten Wesermarschen hinaus und spazierte so in einer heitern und lehrreichen Woche durch die Osterstader Marsch und das Land
Wursten und Habeln um die Spize von Curhasen herum
und durch das Land Kedingen hinüber zur Mündung der
Elbe. Obgleich mich auf dieser vergnüglichen Wauderung
die Gastfreundschaft alter und neuer Freunde eigentlich kaum
recht ersahren ließ, ob man mit süddeutschem Geldbeutel

hier theuer ober billig lebt, so wurde mir doch durch die höchst originellen Zustände gerade dieses Küstenwinkels recht deutlich, daß der Urgrund nord= und süddeutschen Geldpreises viel mehr ein socialer als ein wirthschaftlicher ist.

Um historisch zu beginnen, sange ich auf dem Kirchhose an. Bei einer altromanischen Tuffsteinkirche im Lande Wursten sah ich Grabsteine von Bauern aus dem sechzehnten und siedzehnten Jahrhundert. Die alten Bursche waren nach ihrer ganzen Länge im Relief ausgehauen — im spanischen Mantel, mit dem Barett auf dem Kopse und dem Degen zur Seite, auf dessen Knauf die Hand so trutzig ruhte, als seh der Mann ein Graf oder Herr und nicht ein einfacher Wurster Bauer gewesen.

Es ift also etwas altüberliefertes, wenn die Bauern dieser Marschen auch heute noch als Herren sich kleiben und als Herren leben. Roch wohnen sie freilich im uralten Sachsenhaufe mit bem mächtigen Strobbach, und ber haupteingang führt burch ben Kubstall, als die eigentliche Prunt- und Aber bintenbran kommen auch noch ganz Schakkammer. andere Brunkgemächer, mit dem reichsten städtischen Comfort ausgerüstete Rimmer, geschmückt mit Teppichen und Mahagony = Meubeln, prächtigen Spiegeln und Bilbern, so recht städtisch herrenmäßige Räume nach bem neuesten Geschmad, in benen manchmal selbst eine elegante kleine Bibliothek nicht Und der Garten binter dem Sause ist kein Bauern= garten, sonbern ein anmuthiger kleiner Herrengarten, beffen verschnittene Linden und Tarusbäume wiederum bezeugen, daß auch vor hundert Jahren schon diese Bauern vornehme und feine Leute gewesen sind. Die Wolkenvorhänge, welche mich bei jener Schenke an der Geest im Staatszimmer überrascht hatten, sand ich hier gar in der Küche wieder. Ginen
solchen Großbauer nennt man einen "Hausmann," wenn man
aber sieht, was bei ihm Küche und Keller zu leisten vermag,
dann kann man den herkömmlichen Sinn des Wortes "Hausmannskost" nur noch wie lucus a non lucendo nehmen.

Man benkt mohl zunächst, weil die landschaftlich so einförmige, oft unwegsame, bem stäten Kampf mit Wind und Wasser preisgegebene Marsch den Menschen gar wenig aus bem Hause lodt, so baben die reichen Leute ganz klug baran gethan, ihr Haus und ihren Garten möglichst reizvoll ausjuschmuden, und wenn sie ihr Saus gleich ben Englandern und ihren Garten gleich ben Hollandern halten, so muffen's ibnen auch die Engländer bezahlen. Der englische Ruchtftier mit feinem gebruckten und wohlbeglaubigten Stammbaum von vier und mehr Ahnen wandert in die Marsch berüber, und bas englische Zuchtschwein, eine wandelnde Fettwalze mit vier winzigen Beinen, bessen Nachkommenschaft haarstraubend rationell gezwungen wird, seine Zeit blos zwischen Fressen und Liegen zu theilen; — bafür geben bann aber auch bie Mastochsen der Marsch, so kunstreich ausgefüttert, daß man ihre hintere Fronte mit einem Holzklaftermaß in's Quadrat messen kann, nicht umsonst in ganzen Dampfschifflabungen nach London zurück.

Nun drängt sich aber die weitere Frage auf, ob denn diese Hausleute mit ihrer Großwirthschaft, mit städtischem Luxus und städtischer Bildung noch wirkliche Bauern genannt werden können? Man kann nicht rundweg mit Ja oder Nein antworten. Ohne Zweisel repräsentiren sie die

fociale Macht des Bauernstandes im ganzen Lande; benn ber neben ihnen sitende kleine Mann, ber "Röthner," ber freilich noch in vollkommen bäuerlicher Raivetät dabin leben mag und mitunter. — von Gardinen an den Rüchenfenstern gang abgeseben, - nicht einmal einen Ramin ober Schornstein besitt, sondern gleich den Lappen, Kinnen und etlichen Spessarter Bauern den Rauch zu Thure und Kenster ausftromen läßt und barum feine Schinken gur Noth in ber Wobnstube ober im Rubstall räuchern könnte - biefer Kötbner entbehrt noch immer jeder selbständigen socialen Geltung. Die bäuerliche Gesittung also findet in der That ihre Träger in ben reichen Hausleuten. Diese aber haben seit alter Zeit städtische Bilbung und städtischen Lurus auf das Land verpflanzt, d. h. eine Menge von idealen und eingebildeten, wichtigen und nichtigen Bedürfniffen find landläufig geworben und eben damit ward das Leben theuerer. Nicht die Dinge an fich ftiegen zunächst im Breife, sonbern bie koftspieligen Nebenbedürfnisse mehrten sich. Ergibt sich aber bie ganze tonangebende Gefellschaftsschichte solchen Bedürfniffen, werben sie zur Sitte bes Landes und selbst bei den einfachsten Gegenständen der Lebensnothdurft thatsächlich so gut als im Breise mit eingerechnet. Die Bolkssprache bezeichnet biesen Rustand höchst logisch und treffend mit dem Ausbruck: "das Leben wird theuerer." Denn in der That steigt junächst gar nicht der Preis an sich und das Geld wird nicht wohlfeiler, sondern die Lebensart wird kostspieliger, die Sitte anspruchsvoller, wodurch dann in zweiter Linie allerbings neben ber scheinbaren auch eine wirkliche Breissteigerung eintreten muß.

In dem üppigen Baizenlande des Donaugaues zwischen Regensburg und Passau kann man noch einen Feststaat der reichen Bäucrinnen sehen, der an Kostbarkeit gewiß nur bei dem Put der vornehmsten Damen seines Gleichen sucht. Denn Häubchen, Rock und Mieder sind von den schwersten Seidenstossen, mit Goldstickerei bedeckt, das Mieder mit goldenen Ketten, Medaillen und anderem massivem Schmuck behangen, Haube, Mieder und Schuhe aber manchmal gar mit ächten Edelsteinen besett. Allein das Sanze ist doch ein standessmäßiges Bauernkleid, durchaus nicht vergleichbar dem Herrenkleid jener alten Burster Bauern, und die Bäuerin, welche einmal im Jahr einen solchen Rock anlegt, beschränkt sich an allen übrigen Tagen auf einsache Bedürfnisse und lebt billig trot jener ungeheuern Berschwendung.

So verkehrt die alten Luxusgesetze und Kleiderordnungen waren, so lag ihnen boch Gin gesunder Gedanke zu Grunde. Sie geben nämlich von bem Sate aus, bag ein überftanbesmäßiger Lurus, jumeift bas Leben vertheuere. Darum sind diese Gesetze auch nicht von Volkswirtben angeregt worden, sondern von denen, die sich für die bernfenen Bächter der öffentlichen Sittlichkeit bielten, von den Theologen. Berichwendung innerhalb ber Granze ber Standessitten kann vereinzelt steben bleiben, eine Verschwendung, welche diese Granze überschreitet, wird es niemals. Gin Gelehrter mag zweitausend Gulben im Jahre für Bücher ausgeben und boch in allem Nebrigen so bedürfnislos bleiben, wie vorher; wenn er aber zweitausend Gulben für Equipage ausgibt, so werden sich auch seine übrigen Bedürfnisse verdoppeln. Erstreckt sich bieses Ueberschreiten ber Stanbessitte auch nur in Ginem

Punkte auf eine ganze Bolksgruppe, so tritt sofort entschiebene Bertheuerung bes Lebens ein.

In einem Lande, wo die Bauern noch standesmäßig bäuerlich leben, wird auch — bet sonst gleichen Verhältnissen — das Leben billiger sehn, als in einem Lande mit verstädtelter Bauernschaft. Ja man kann kurzweg sagen, wo noch ächte Volkstracht herrscht, da lebt man billig. Denn dieser Bauernrock ist das Wahrzeichen des naiven Bauernthums, welches noch wenig eingebildete Bedürfnisse kennt, wenn auch in einzelnen Punkten — bei Hochzeiten und Kirchweihen 2c. — ausnahmsweise ein großer Luxus, ja eine unsinnige Verschwendung herrschen sollte. Darum verachten und verspotten die meisten Fabrikanten und Kausleute, ingleichen alle Musterreiter und Hausirer mit gutem Grund die bäuerliche Volkstracht, denn deren Herrschaft verheißt ihnen einen schlechten Warkt für kurze und lange Waaren.

Man klagt in neuerer Zeit, daß im ganzen Niedersachsenland, von der südwestlichen Ede Westfalens dis hinüber
nach Schleswig-Holstein, der reiche Großbauer, welcher dis
dahin für so eichenfest und eichenhart in seiner Standessitte
galt, zusehends mehr städtischen Genüssen sich ergebe. Dadurch
steigert sich natürlich die Kostspieligkeit des nordwestdeutschen
Lebens überhaupt, selbst wenn jene Bauern für den neuen
städtischen Luxus keinen Kreuzer mehr ausgäben als für den
alten bäuerlichen. Ja es kann den Einzelnen billiger kommen,
an den langen Winterabenden ein "Cassno" im Dorse zu
besuchen, als nach väterlichem Herkommen auf Metelsuppen
und in Spinnstuben der Geselligkeit zu leben. Dennoch wird
ein solches Bauerncasino alsbald das Leben im Allgemeinen

pertheuern, benn mit bem städtischen Bort kommt bas ftabtisch elegante Local und ftäbtisches Kleib und taufend bis dabin unbekannte und wirklich eitle städtische Moden, die zulest bas ganze Leben umspinnen und mit ber scheinbaren Breissteigerung auch die wirkliche in jeder Nothturft beraufführen. Ich babe mohl in Oberdeutschland gefeben, daß reiche achte Bauern bei Wallfahrten und ahnlichen Bolfsfesten bas Regelspiel in ein gräuliches Hazarbspiel verwandelten, indem je vier Mann zusammen zwei bis vier Gulben auf die Babn warfen und bann je einen Wurf thaten und wer bie bochfte Rugel batte, ber stedte gleich ben gangen Ginfat ein, und in biefer kindisch einfältigen Weise ging das Spiel raftlos fort, daß ein unglücklicher Svieler im handumbreben und geschwinder als man eine Maß Bier trinkt etliche Louisb'ors Den Spielern wird zwar auf biefe Art perlieren konnte. die Wallfahrt theuer, aber das Leben im Lande wird doch nicht Allen vertheuert, wie wenn die Bauern fich in's Cafino feten und Wbift spielen.

Rostbare oder billige Sitten sind eben so entscheidend für die örtliche Billigkeit des Lebens, als die hohen oder niederen Preise der nothwendigen Bedürsnisse an sich. Selbst die Geschichte der Kornpreise, auf deren Boden die Rationalökonomie gleichsam ihre fundamentale Gradmessung vorgenommen hat, um darnach ihre Meridiane und Breitekreise bequem über das ganze wirthschaftliche Leben zu spannen — selbst die Geschichte der Kornpreise erhält manchen neuen Lichtstrahl durch die Geschichte der Sitten. Andauernd hoher Kornpreis fördert nur den reichen Bauer, den Kleinbauer drückt theuere Zeit ebensogut wie den Bürger. Der

Großbauer wird bei andauernd geringen Ernten zulett mehr Kornhändler als Bauer und bringt mit diesem bürgerlichen Beruf in feinem gefüllten Gelbbeutel zugleich allerlei ftäbtiichen Lurus aufs Land zurück. Wenn mande westfälische Bauern jest einen Theil bes Jahres ihrem Gute ben Rücken kehren, um eine "Saison" in ber Stadt zu verbringen, und auf ihren Gehöften ober Dörfern Casino's gründen, wo Bolfa getanzt und Wbift gesvielt wird, so ift dies sicher mit eine Folge der vieljährigen hoben Kornpreise. Nun wird aber burch die Einführung ber kostbareren Sitten nicht nur bas Leben des Einzelnen, der die neue Weise mitmacht, sondern allmäblich des aanzen Landes vertheuert. Denn bei dem aristofratischen Bauernvolk wirkt ein von oben und im eige= nen Stande gegebenes Beispiel gang besonders energisch, und der kleine Bauer, den die theuere Zeit eigentlich keineswegs bereichert bat, wird boch zulett in die ansprucksvollere Sitte mit bineingezogen. Rur wirthschaftlichen Bertheuerung gesellt sich also eine sociale. Die wirthschaftliche weicht, benn nach sieben mageren Jahren kommen auch endlich wieder sieben fette; die sociale dagegen bleibt. Es ist unerhört, daß ein Bolk friedlich und freiwillig von üppigeren Sitten zu einfacheren zurückgekehrt wäre. Schwere Kriege und Revolutio: nen, Bölkerwanderungen und Bölkerzertrümmerungen, in Summa nur die schwerften Gerichte Gottes vermögen ein foldes Wunder zu wirken. Darum trägt die in Folge theuerer Sabre fast immer eintretende Bertheuerung ber Sitten auf bem Lande wesentlich bazu bei, daß das Leben auch bei ben gunstigsten Ernten boch nachgehends nie wieder so billig wird, als es vorber gewesen. Durchgreifende Aenderung, ja

vollständige Auflösung der Volkstracht erfolgt fast immer mit und nach den hohen Kornpreisen. Ich bemerkte schon oben, daß das Beharren bei dieser Tracht, wenn man von Land zu Land sieht, ein Wahrzeichen billigen Lebens sey. So ist es auch, wenn man von Zeitraum zu Zeitraum blickt.

Man könnte jedoch meinen, wenn theuere Reit auch wirklich ben Bauer zu üppigeren Sitten führe. so zwinge fie bagegen ben Bürger, um fo svarsamer zu bausen, und so bebe eine Wirkung bie andere auf und bas Ergebniß für die Vertheuerung des Lebens im Allgemeinen sev wieder gleich null. Zeitweilig mögen magere Rahre ben Städter in ber That zu schlichterem Leben zwingen. Allein es liegt in ber Natur bes beweglichen Bürgers, bei gunftigerem Wind um so rascher bas Verfäumte wieber nachzuholen. In bem Bauer bagegen rubt die confervative Macht ber Sitte, und wenn er theuerer zu leben anfängt, so hilft es nichts, baß man in ber Stadt spart; bas Leben wird boch burchweg theuerer werben. Als im achtzehnten Jahrhundert die vornebmen Leute maklos verschwendeten und den koftsvieliasten Sitten sich ergaben, war tropbem das Leben unendlich billiger, als jett, wo ber Abel spart und ber Bauer nur erst mit bürgerlichem Lurus zu leben beginnt. Das Dorf ist ober soll sehn — die Burg ber Sitteneinfalt. So lange diese Citadelle sich hält, schadet es wenig, wenn die Außenwerke fallen. Gar Mancher fliebt ja auf das Land, um dem theueren Leben in ber Stadt zu entrinnen, - nicht ben boberen Breisen an sich, sondern den kostsvieligeren Sitten. Denn, mit Ausnahme der Wohnung, zahlt bekanntlich der Stäbter seine Bedürfnisse auf bem Dorfe bober, als in ber

Stadt und tauft felbst sein Meifch und Gemuse beffer und billiger auf bem städtischen Markte, wo reiche Rufuhr und Concurrenz ist, als unmittelbar bei bem producirenden Bauern. Aber er darf zwangloser, einfacher leben auf dem Lande und lebt darum boch unvergleichlich billiger, und, wenn ihm ein freier Geift und wahre Bilbung taufend eitle Bebürfniffe bes vornehmen Comforts entbehrlich macht, selbst besser als in ber Stadt. Rommen aber die städtischen Sitten in bas Dorf. bann schwindet auch bier die freie Wahl zwischen wirklichen und eingebildeten Bedürfniffen und eben in diefer freien Babl lag die Wohlfeilbeit; das Gegengewicht einer — auch wirthschaftlich — beharrenden Macht ist verloren, und so ist in ber That ein aus der standesmäßigen Ueberlieferung berausschreitendes Leben ber Bauern bas sicherste Zeichen, bag es im ganzen Lande theuer wird. Im Guden erleben wir fogar beute noch die gewiß merkwürdige Thatfache, daß sich der billigste und bequemfte Bauernrod, die Loden = Joppe und ber Loben-Rittel bei ben Städtern wieder eingebürgert, eine ächte beutsche Bolkstracht statt ber Baletot-Muster bes Bariser Der Nordbeutsche geht fleißig auf Reisen, Modejournals. in die großen Städte, in die Luxusbäder, er lernt dort neue städtische Bedürfniffe; ber Südwestdeutsche bagegen gebt noch viel mehr auf's Land, b. h. in eine Einsamkeit, welche noch nicht gleich ber Schweiz, bem Harze, bem Thuringer-. walbe ein Tummelplat der vornehmen Welt geworden ist; er lebt bort bauernmäßig; braucht babei freilich mehr Gelb, als wenn er zu Haufe geblieben wäre, kehrt aber bennoch fast bedürfnißärmer zurück, als er ausgezogen ift.

Es liegt übrigens auf der Hand, daß die hier gezeichneten Riehl, Gulturstubien. 16

Segensätze nicht schlechtweg nord- und südeutsche Zustände darstellen. Ich will in diesem Aufsatze überhaupt nicht den Norden und Süden zeichnen, sondern nehme nur Thatsachen von da und dort zum Erweis meiner Thesen. Auch in Nordebeutschland gibt es Bauerschaften von wenig berührter Sitteneinsalt; in ihrem Kreise wird dann allemal das Leben auch nicht besonders theuer seyn. Allein im Allgemeinen sind auf viel größeren und zahlreicheren Strichen des nördlichen und mittleren Deutschlands die bäuerlichen Sitten bereits aus den überlieserten Standesgränzen herausgetreten, als im hochgebirgigen Oberdeutschland. Und hierin ist die in der frischweg generalissirenden Boltsmeinung behauptete 'größere Billigkeit des Guldenlandes vor dem Thalerlande allerdings theilweise begründet.

#### II.

In ganz ähnlichem Verhältniß, wie die Stadt zum Lande, stehen aber auch im Punkte der Sitte und des Geldpreises die meisten niederdeutschen Städte zu den meisten oberdeutschen. Dadurch wird natürlich das billigere Leben im Süden gleichfalls mitbedingt. Zu dem oben charakterisierten Grunde des stärkeren Rückhaltes, den die ländliche Sitte in Oberdeutschland dietet, gesellen sich jedoch hier noch weitere, in örtlichen socialen Zuständen des Städtebürgersthumes selber ruhende Ursachen. Diesen seh zunächst unsere Ausmerksamkeit zugewendet.

Ein ganz besonders feiner Barometer ber Sitten ift das

Wirthshaus. Nirgends tritt nämlich das öffentliche Borurtheil greller hervor, als hier, und Tausende, die in ihrem Hause noch selbständig genug sind, einer neuen Mode nicht zu huldigen, huldigen derselben im Wirthshause. Namentlich leuchten unsere großen Hotels als wahre Benetianer-Spiegel des öffentlichen Borurtheils. Was ist aber die Sitte anders, als das gesestete Borurtheil — im Guten und Schlimmen?

Meine bewußtere Jugend habe ich in engen Gebirgsthälern verlebt und pflege darum mit Borliebe die Dinge von
unten nach oben anzuschauen und in ihrer Begränzung und
Besonderung, gleichsam als ein Nahesichtiger. Andere, die
vom Berge und der Sbene kommen, mögen ihre Rund- und
Umschau, welche aus der Ferne und von Oben anhebt, ergänzend daneben stellen. Doch vielleicht gelingt es auch mir,
indem ich beim Nachsolgenden wieder ganz vom Nächsten und
Untersten beginne, allmählich ein wenig auf den Berg und
zu einiger Fernsicht in das weite Flachland der Principien
zu kommen.

In den altbayerischen Wirthshäusern wird das Brod, auch bei der größten Zeche, dem Gaste besonders vorgerechnet, und wo dies nicht geschieht, da sieht es sast verdächtig aus. Entweder will der Wirth doppelt freiden, oder wir sind — in der Hauptstadt — aus Versehen gar in ein Hotel gerathen. Jene Sitte hat ein sociales Fundament; sie rührt daher, daß man noch immer voraussetzt, ein Theil der Gäste bringe sein Stück Brod in der Tasche mit nach Art der Arbeiter und Bauern. Das heißt, die ganze Gesellschaft wird in diesen Wirthshäusern, die übrigens auch weitberühmte und vortressliche städtische Gasthöse sehn können, nach Maßgabe

ber nieberen und mittleren, nicht ber höheren Stände bes handelt.

Dies ist ein höchst wichtiger Zug, der aber nicht blos bei dem kreuzerweise einzeln verrechneten Brod in den Wirthsbäusern, sondern im ganzen socialen Leben hervortritt und durch welchen sich ein großer Theil Oberdeutschlands noch sast allein in unserm Gesammtvaterlande auszeichnet: daß nämlich die allgemeine gesellschaftliche Sitte hier überwiegend noch im Herkommen des Bürger- und Bauernthums wurzelt und nicht der aristokratischen und hössischen Kreise.

Den unbekannten Mann mit anständigem Kleid und balbwegs anständigen Manieren bebandelt man in Nordbeutschland als "Gentleman." Es drobt biefer englische "Gentleman" — ebenso wie ber "Comfort" — in aleicher Beise verbängnifvoll für unser Bollsthum zu werden, wie vor zweihundert Jahren der französische "Monsieur" und die "Eleganz." Denn Beides gebt von der Einbildung oder der Beuchelei aus, bag ber mittlere Durchschnitt ber Gefellschaft in ben vornehmen Areisen und nicht im eigentlichen Bürgerthum liege. Wo man den Unbekannten von vornherein als Gentleman und Monsieur faßt, da muß derfelbe auch wie ein großer Herr bezahlen; wo man ihn aber als einfachen Bürger nimmt, da sind auch die Preise bürgerlich. spricht ja in solchem Sinne auch von "civilen" Preisen; es ware gut, diefen Ausbruck, ber die Sache in ihrer Tiefe erfaßt, im beutschen Worte gleichfalls festzuhalten. Der un= mittelbare Ginfluß bes englischen Geldpreifes auf den Geld: preis unserer Nordseeküstenstädte ist kaum minder entscheibend als ber Einfluß englischer Sitte auf ben bortigen Gelbpreis.

Wer das bezweifelt, dem braucht man nur auf die rechte Seite einen "Gentleman" zu stellen und auf die linke einen oberdeutschen Bürger, der sich erst sein gehöriges Stück Brod in die Tasche steckt, bevor er zum Wirthshause geht. Solange in der Schweiz noch oberdeutsche Sitteneinsalt herrschte, war das Leben dort auch billig; erst als mit den anspruchsvollen englischen Touristen der Begriff des Gentlemans und des Comforts einwanderte, d. h. mit den englischen Sitten und Bedürsnissen, nicht mit den Einstüssen englischen Handels und Gewerbes, wurden auch die Preise gentlemanartig und schossen der fortdauernden Billigkeit der unberührten Orte wie ein Alpengebirg in die Höhe.

Es ware eine köftliche Aufgabe für einen Luftspielbichter, ber etwas von Holberg's Kraft ber niederen Komit und von bessen Gesundheit des Urtheils und der Gesinnung besäße, einen ehrsamen beutschen Spiegburger ju zeichnen, der sich auf der Reise durchaus als Gentleman behandeln laffen muß, der aber mit verschlucktem Aerger sich doch auch wieder gern wie ein vornehmer Gerr molestiren läßt und wie ein Gerr bezahlt, weil es ihn insgeheim ganz stolz macht, wenigstens von Kellnern und Hausknechten als ein vollkommener Gentleman angefaßt zu werden. Unter dem heiteren Spiel würde fich bas ernste Bild eines Geschlechtes versteden, welches nur nach oben ständisch, nach unten aber standeslos seyn will, welches sich tas Leben willig vertheuern läßt, um nur stanbesmäßig zu leben, dabei aber das Wort Stand so erschrecklich fürchtet, daß man felbst in den Fremdenbuchern nicht feinen Stand, sondern feinen "Charakter" einzuzeichnen bat.

Es ift febr bemerkenswerth, daß in den größeren

nordbeutschen Städten die foliben und anftändigen Wirthsbäuser mittleren Ranges mit alten beutschen Ramen im Schilb fast . gang verschwunden find und nur noch die Wahl zwischen vornehmen und geringen Saufern geblieben ift, mabrend die größere Billigkeit bes Reisens in Oberdeutschland wesentlich noch auf der Möglichkeit berubt, daß bier auch der feinste Mann in einem alterthümlich bürgerlichen, dabei aber bochft bequemen und anständigen Gasthofe immer noch absteigen Wie die besondere freuzerweise Berrechnung des Kann. Brobes in Altbavern eine sociale Symbolif einschlieft, so gibt die einzelne Berechnung ber "Bougies" in den nordbeutschen Hotels eine mabre Sadelbeleuchtung für die bortigen Sitten und das theuere Leben. Diese zwei sogenannten "Bougies" werden uns am Abend, wir mögen wollen oder nicht, auf ben Nachttisch, und am andern Morgen zu 5 bis 10 Silbergroschen (ein ganges Pfund toftet nur 12 Groschen) auf die Rechnung gefett, auch wenn wir nur um eines balben Kingergliedes Länge bavon abgebrannt hätten. Gin junges Chepaar aus Süddeutschland, welches seine Hochzeitreise nach bem Norden machte, nahm fich ein eigenes Raftchen für biefe "Bougies" mit, um eine fo kostbare Beleuchtung nach ber Beimkebr im neuen Saushalt wenigstens ju Ende genießen zu können. Im Allgemeinen aber läßt man sich berlei Ueber= forderung ruhig gefallen und stedt nicht einmal die Lichter ein; benn es ist doch wohl "gentlemanmäßig," beim bloßen Auskleiden für 36 Kreuzer Licht zu verbrennen, genau fo viel, als in recht auftändigen Münchener Gafthäufern bas gange Nachtquartier zusammt ber Beleuchtung koftet.

Richt die Dinge, die man verbraucht, find in Rord-

beutschland theurer, sondern die Kacon, in welcher sie ver-Man muß nicht meinen, weil man in braucht werden. hannover etwa breimal so viel für eine Cotelette bezahlt. als in Augsburg, seven die Fleischpreise dort dreimal so boch, als hier. Denn hier erhalten wir eine Cotelette schlecht= weg, dort eine Cotelette mit drei Rellnern. Mit drei Rellnern. bie englisch und frangösisch sprechen und sogar hochdeutsch, die meist eleganter aussehen wie wir felbst. Der Philister bezahlt diese Kellner mit Vergnügen doppelt, nämlich einmal im Tarif der Speisekarte und dann unter der Rubrik "Service," welche den Schwanz einer nordbeutschen Rechnung bildet, wie die "Bougies" den Kopf, laut vorforglich beigebruckter Note aber bas Trinkaelb für ben hausknecht nicht Und warum sollte der Gentleman dieses in sich schliekt. "Service" nicht mit Bergnügen bezahlen? Ist er nun boch auch wieder einmal flink und unterthänig bedient worden, fast wie ein vornehmer Mann und wie er's im eigenen Hause niemals erleben wird, indeß wir uns im plebejischen Hofbräuhause zu München das Bier selber holen und zu Zeiten wohl gar ein Glas dazu mitbringen muffen, falls wir nicht, wie Diogenes, aus der boblen Sand triuken wollen. kann im Allgemeinen annehmen, daß man billiger zehrt, wo Rellnerinnen (welche Mägde find) ferviren, als wo Rellner, welche junge Herren sind. Zunächst nicht aus wirthschaft= lichen, sondern aus socialen Gründen; nicht weil man in der That minder gut, sondern in der Form minder vornehm bedient wird.

Mit Recht lächelt man jest über ben Luxus, welchen bas Mittelalter mit überflüffiger Dienerschaft getrieben und

der in feudalistischen Ländern, wie Spanien und Rugland, theilmeife beute noch fortbesteht. Run ziehen unsere vornehmen herren freilich nicht mehr mit einem endlosen Dienst= gefolge von Müßiggangern auf, dafür aber laffen fich iett faft alle Stände, mit Ausschluß ber achten Bauern, burch ein heer von Dienstboten, Droschkenkutschern, Lobndienern, Rellnern, Tagelöhnern, ja selbst von Gewerbtreibenden gabllose kleine Dienste verrichten, die jeder unbeschadet seiner gemeffenen Zeit febr gut fich felber verrichten könnte und in unserer Bater Tagen auch noch unbeschabet seiner Burbe Man fann barum faum sagen, baß ber verrichtet hat. überflüffige Lurus ber Dienerschaft geschwunden sep; er ist nur in andere Formen und auf einen größeren Gefellschafte: Denn wenn sich 3. B. bunderttausend freis übergegangen. Menschen schämen, ihre leichte Reisetasche böchsteigenbandig zum Bahnhof zu tragen und bierdurch die ständige Dienstleiftung von etwa fünfzig Proletariern geforbert wird, so ist bies am Ende kein geringerer Luxus, als wenn Gin großer herr weiland fünfzig Bediente hinter fich brein laufen ließ. Die Sitte folder überflüffiger Dienste macht zulett alle feinen Leute unbebülflich in den einfachsten Lebensverrichtungen und bricht das Vertrauen auf die eigene Kraft. Sie trägt aber auch selbstverständlich bei zur Vertheuerung des Lebens. Darum kann man unsern jungen Leuten nicht eifrig genug bas Kußwandern, ja das wirkliche Reisen zu Fuße predigen. Denn abgesehen bavon, daß man taum auf anderem Wege ein Birtuofe der Natur- und Menschenkenntniß und der scharfen Beobachtungsgabe werben kann, lernt man bier erft recht fich felber belfen und ohne Dienerschaft auf den eigenen Beinen steben.

Viel bedenklicher als die Sitte der überflüffigen Bedies nung ist die damit eng verknüpfte Unsitte, einen besonderen Dienst als gescheben vorauszuseten und aus Vornehmthuerei als solchen zu bezahlen, wo er eigentlich gar nicht vorbanden Ich meine die Unsitte ber renommistischen Trinkgelber, die aus den böfischen Kreisen bereits tief in die bürgerlichen Sie wirkt entschieden mit gur Bertheueberabaestiegen ist. rung des norddeutschen Lebens. Immer mit Ausnahme der allerwege theuern großen öfterreichischen Stadte und ber Schweiz zeigt ber Süben noch wenige Spuren von diesem focialen Krankheitssymptom der Trinkgelder. Hinter ber Mainlinie nimmt es seinen beutlichen Anfang; benn schon in Frankfurt kann man bei einem Freunde kaum eine Suppe oder eine Tasse Thee nehmen, ohne der Köchin dafür, daß sie boch nur ihre verfluchte Schuldigkeit gethan, einen halben Gulden in die Sand zu bruden. Hamburg steht in dem Rufe nächst Wien, diesen Unfug auf die Spite getrieben zu haben. So berührt sich also auch bier ber äußerste Norden und der äußerste Süden. Ein sociales Krankheitssymptom nenne ich jene Mode aber um deswillen, weil sie lediglich aus einem Rokettiren des Mittelftandes mit aristofratischer Depense bervorgegangen ift, ein Ausfluß jener Tendenz ftandesmäßig nach oben und standeslos nach unten zu seyn. Sie liefert sogar einen ber schlagenosten Beweise für bie Rraft dieser Tendens, denn die Leute besinnen sich ja nicht, ben vornehmen Schein selbst mit gutem baaren Gelbe zu be-Der Bayer und der Schwabe aber ift noch so klug bei solcher Berührung bürgerlichen und aristokratischen Wesens mit George Dandin zu denken: "La noblesse de soi

est bonne, s'est une chose considérable assurément; mais elle est accompagnée de tant de mauvaises circonstances, qu'il est très-bon de ne s'y point frotter."
Und dafür lebt er auch um ein Erfledliches billiger.

Wie bei manchen Silberwaaren, so bezahlt man auch bei tausend Lebensbedürfnissen mehr für die Façon, als für den Metallgehalt. Und gar oft liegt lediglich in dieser höheren Werthung der Façon das eigentliche Geheimnis des theuerern norddeutschen Lebens. Insosern in der Façon eine Fülle von Arbeit steat, darf der Nationalökonom sich über dergleichen Luxus freuen; der Socialpolitiker wird sich aber auch erinnern, daß zu allen Zeiten, wo man den Luxus mehr in der Façon als im Gehalt suchte — z. B. im achtzehnten Jahrhundert — ein bedenklicher Zustand des socialen Lebens angezeigt war.

Es ist aber, um gerecht zu senn, nicht blos der Luxus der Façon, es ist häusig auch die Zeit, die man in dem wirthschaftlichen Norden höher werthet und bezahlt, als im Süden, und oft glauben wir nur für den müßigen Luxus der Façon — pro studio et labore, wie die Apotheker sagen — bezahlt zu haben, während wir in der That uns ein kostbares Stück Zeit erkausten. In den billigen baherischen Wirthshäusern daukt man Gott, wenn man binnen einer Stunde zu einer Portion Braten für 12 Kreuzer gekommen ist, während man dasselbe Gericht in Norddeutschland sür 36 Kreuzer in einer Viertelstunde erhalten und verzehrt hat. Sehr urtheilsfähige Norddeutsche sinden des Schnapstrinkens zu Gunsten des Vieres in ihrer Heimath keineswegs von so unbedingt günstiger Wirkung,

als man sich's wohl einbilde; benn bei einem Seidel Bier sit man dreimal so lange, wie bei einem Glase Schnaps, und wenn auch — so urtheilen Jene weiter — beim Branntwein ein paar Leute sich den Säuserwahnsinn im Stehen an den Hals tranken, so arbeitet jetzt schier der ganze Handwerkerstand weniger; denn ungezählte Stunden werden im Sitzen beim Bierglase verdämmert.

Der langsamere Griff zur Arbeit, die vielen Feierstunden und Ruhetage, das geringe Raffinement der Zeitausnützung bei dem Oberdeutschen hängt — neben anderem — innig mit der Thatsache zusammen, daß die kleinbürgerlichen und bäuerlichen Sitten hier noch so vielsach das sociale Leben beherrschen. Bauern und Kinder haben bekanntlich immer Zeit; je älter, gebildeter und vornehmer die Welt wird, um so mehr geht ihr die Zeit aus. Mit der höheren Werthung der Zeit sinkt aber naturgemäß der Geldpreis; wir leben also da am billigsten, wo die Menschen am meisten Zeit haben; denn sie schenken uns die kostdarfte Waare, die Zeit, sast umsonst. Es kommt dann nur darauf an, ob wir dieselbe kostdare Waare nicht ebenfalls verschleudern.

Man sieht, viele scheinbare Räthsel im oberdeutschen Bolksleben lösen sich nur mit dem Schlüssel, daß dort der Kleinbürger nach altem Schnitt noch in vielen Stücken als der Mann gilt, wornach man Jeglichen mißt. Man hat es oft als einen bedientenhaften Charakterzug dargestellt, daß der Bayer und Ocsterreicher jeden sauber gebürsteten Menschen "Euer Gnaden" und "Herr von" nennt. Es liegt diesem Gebrauch aber keineswegs ein übermäßiger Respekt vor dem Abel zu Grunde — wie ja im Gegentheil das Abelsprädikat

baburch vielmehr abgenutt und im Kurs vollständig entwertbet wird - sondern es ist rein ein altburgerlicher Schnörkel aus dem vorigen Jahrhundert, der neben einer ebenso alt= mobischen, für uns fast bemotratischen Sitteneinfalt gang barmonisch auf berfelben Basis fortbesteben kann. Mls die aleiche großväterlich altmodische Art erscheint es, wenn uns ber Raufmann, ju bem wir als Räufer treten, mit einer für ein nordbeutsches Dhr geradezu berben Barscheit bebanbelt, am Schluffe aber "g'horsamst bittet," daß wir ihm "bald wieder die Ebre schaffen möchten." Wo ein solches Uebermaß von Söflichkeit mit einem Uebermaß von Grobbeit brüberlich zusammengeht, da wird es in der Regel billig In bemielben oberbeutschen Bierbause, wo man uns von vornberein als anädige Herren begrüft, werden wir boch um tein haarbreit besser bebient, als die Bauern und Broletarier, die mit uns am selben Tische fiten, und wollten wir eine Aufwartung verlangen, die außerhalb der bochft einfachen altherkömmlichen Hausordnung läge, so batten wir uns von dem reichen Wirth, der sich vielmehr als den herren und uns gnäbige Berren als bergelaufenes Bolt ansieht, ber handgreiflichsten Geringschätzung zu gewärtigen. überall nichts vom Gentleman zu verspuren, sondern nur vom Bürger, und wenn im Grünen Baum zu München, in der Herberge der Flogknechte, noch vor Rurzem Minister und Diplomaten Diners zu geben pflegten, so batten sie sich keiner so gar besonders auszeichnenden Bedienung vor ben Floßknechten zu erfreuen, aber eben fo guter Roft — und die Floßknechte wissen auch, was gut schmeckt — und schließlich eben so billiger Beche.

Die Thatsache, daß in Oberdeutschland häufig noch ber Aleinbürger da den Ton der Sitte angibt, wo in Niederbeutschland längst nur noch die Sitte ber vornehmen Welt entscheibet, schließt eine tiefe Charakterverschiedenbeit in sich, bie sich auch in einem anderen Sate anschaulich aussprechen Auf zweierlei Art konnen wir unserem Stolz bes läkt. Standesbewußtseyns schmeicheln: einmal indem wir uns in der Weise und den Rreisen einer möglichst vornehmen Welt sonnen und badurch unsere eigene Bedeutung recht Klar ausgesprochen und anerkannt fühlen; bann aber auch, indem wir umgekehrt in den äußeren Formen einer niederern Sphäre uns bewegen und dadurch unsere verborgene Würde um fo stolzer und durch den Gegensatz gesteigert für uns selbst em= pfinden. Das Eine ist weit mehr nordbeutscher, das Andere füddeutscher Gesittung zusagend. Im Style des achtzehnten Jahrhunderts murde man Jenes den Stolz des Weltmannes. Dieses den Stolz des Philosophen nennen. In den vor= nehmsten Cirkeln babe ich, eine entschieden füddeutsche Natur, mich wahrhaftig nicht halb so stolz gefühlt, als wie wenn ich auf meinen Kußmärschen da und dort in einer Herberge campirte, an beren Stubenthur gefchrieben ftand, daß hier nur Reisende aufgenommen werden, die sich vorher über den Besit von 2 Rreuzern für Schlafgeld und 6 Rreuzern für Rehrung ausgewiesen baben. Man hat da ganz das Bewußtseyn eines Fürsten, der incognito reist, — wobei die Rechen billig sind, mährend der Norddeutsche viel lieber wie ein Kürst auf öffentlicher Reise sich behagen mag, und das gibt bekanntlich verzehnfachte Zechen. Für die fittliche Würdigung mögen beibe Formen bes Stolzes völlig gleich gelten, im Punkte des theuren oder billigen Lebens aber bedingen sie nicht blos auf der Reise, sondern in unserer ganzen Existenz einen unglaublichen Unterschied.

### III.

Berlin, die Kunsthauptstadt des deutschen Rordens, überstrifft unsere süddeutsche Kunstmetropole München in der Zierslichkeit und dem seinen und reichen Geschmack des künstlerisschen Handwerks, während in eigentlich kunstschöpferischen Thaten die Münchener Spoche König Ludwigs dem Norden weit voranging. Wir müssen die elegantesten Körbe, Kronsleuchter, Desen, Taselaufsähe von Berlin beziehen; aber Berlin holte sich Cornelius und Kaulbach von München.

In Berlin, ja felbst in Hannover hat sich die bürgerliche Baukunst neuerdings weit origineller, phantasievoller und luxuriöser ausgebildet als in München — freilich unter starker Beihülse von Steinpappen-, Zinkguß= und Thonornamenten. Das norddeutsche Bedürsniß eines sormvolkeren bürgerlichen Lebens gab aber dem Architekten erst die Möglichkeit zu solch freierem Spiel der Formen, und diese modern eleganten Wohnräume sind zugleich ein Zeugniß der theureren weil der bedürsnißreicheren Existenz im Norden.

Aber beruhen diese Thatsachen nicht doch zuletzt auf dem wirthschaftlichen Grunde des reicheren Berkehrs, der entwickelteren Gewerbekraft? Allerdings, bis auf einen gewissen Grad. Denn alle Sitte hat ein ökonomisches Fundament, und doch fallen die Begriffe und Gesetze der Sitte und der

Wirthschaft nicht absolut zusammen. Augsburg mit seinen großen Bankhäusern und Fabriken, Kürnberg mit seinen zahllosen bienensleißigen Werkstätten, sind gewiß eben so reich und reicher als die Stadt Hannover. Dennoch ist die Sitte dort noch ohne Vergleich bedürfnißärmer. Vor dreihundert Jahren war das Leben in diesen Reichsstädten anspruchsvoll genug, und das Luxusgewerbe blühte. Mit den nachfolgenden armen Zeiten kamen bescheidenere Sitten. Und diese gibt der verschlossen, schwerfällige Oberdeutsche unendlich zähe wieder auf, wenn er auch längst wieder neue Reichthümer gewonnen haben sollte.

Hausgeräthe aller Art, namentlich Gefäße und Rierstücke aus Metall und Porcellan, werben in Berlin, wie gefagt, weit zierlicher, mannichfaltiger und prunkhafter verfertigt als in München, und wer im Süben seinen Salon mit einem recht geschmackvollen Japenceofen schmuden will, ber läßt benselben aus Berlin kommen. Es find freilich in Berlin zwei Runftmeister von unerschöpflicher Ginbildungsfraft in neuen und anmuthigen Zierformen dem handwerk tonangebend und befruchtend vorausgegangen: Schinkel und Rauch; allein es fragt sich sehr, ob denn diese schöpferischen Geifter auch eine folde Babn eingeschlagen batten, wenn ihnen nicht in der luxuriösen Sitte Berlins schon die Stätte bereitet gewesen wäre, und ob die bei Gärtner und andern Münchener Meistern so oft gerügten breiten Massen ber Bäuserfronten und die flüchtige Durcharbeitung bes Ornamentwerks nicht vielmehr in dem geringen Anspruch des oberdeutschen Lebens auf Eleganz und zierliche Form ihren Grund haben, als in dem nur jenen Meistern perfonlich

eigenen Mangel des Gefühls für solche Dinge. Hier freuzen sich Ursache und Wirkung. Man lebt in Berlin theuerer, weil — neben Anderem — Haus und Hausrath so besonders zierlich ist; aber andererseits konnte auch Haus und Hausrath dort erst so zierlich ersonnen werden, weil es die Sitte seit Menschengedenken gebot, theuerer, d. h. bedürsniskreicher zu leben. Und umgekehrt: nicht weil es an künstlerischer Anzegung sehlte noch an vorbedachter Agitation (der Münchener "Berein zur Ausbildung der Gewerbe" ist im letzteren Sinne ein Musterinstitut, welches in Berlin schwerlich seines Gleichen hat), sondern weil das Bedürsniß sehlt, leistet die Münchener Luxusindustrie minder Reiches und Zierliches als die Berliner.

Die wirthschaftlichen Thatsachen baben das wunderbar Anregende, daß auch die kleinste derselben sich nicht einfach erklären läßt, sondern daß man die Motive in allen Wurzeln unfrer physischen und geistigen Eristenz suchen muß. gesteht jett, daß Reiner mehr ein epochemachender Historiker feyn könne, ber nicht ein tüchtiger Nationalökonom. man wird bald nicht einmal die Kunstgeschichte mehr zu begreifen wagen ohne die Nationalökonomie. Andererseits gehört es dann aber auch zum tüchtigen Nationalökonomen, daß er die Kunstgeschichte studire und die sociale Volkskunde und andere Aweige dazu, die uns auf dem Umwege des moralis schen Lebens erft recht in's Berg bes wirthschaftlichen binein-Aus dem Encyclopädismus retteten wir uns in's Einzelstudium; aber biefes Einzelstudium führt uns felber wieder zurud zu einer böberen Form bes Encyclopabismus. jur Culturgeschichte.

Durch die Eisenbahnen gehen die städtischen Sitten in Deutschland am raschesten einer Berschmelzung entgegen. Da es aber in der Natur des Menschen liegt, ohne Noth gewiß nicht vom kedürsnissloseren Nachdar die Beschränkung, wohl aber vom bedürsnissreicheren das Bedürsniß anzunehmen, so wirkt schon dieser einzige Grund zur ausgleichenden Bertheuerung des Lebens im ganzen Lande. Auch im abgeschlossenen oberdeutsichen Binnenlande wird der Städter zusehends formvoller und eleganter, und die zierlichen, den berlinern nicht unsähnlichen Privatbauten Münchens im letzten Jahrzehnt mögen uns diese Thatsache auch architektonisch versinnbilden.

Gegen diesen gebeimen Rapport amischen Sitte und Geldpreis erscheint alle vorbedachte Erziehung des Bolles zu reicherem ober armerem Schmud bes Lebens, jur Mehrung oder Minderung ber Bedürfnisse obnmächtig. Dies wurde unlängst ber wohlmeinenben Regierung eines mittelbeutschen Rleinstaates von den Tövfern des Landes in recht drolliger Jene Regierung batte nämlich die Bariser Art bewiesen. Industrieausstellung beschickt und unter Anderem anmutbige Rufter der gangbarften irdenen Gefäße mitbringen laffen, damit der Gewerbeverein dieselben einer fast nur aus Töpfern bestehenden Gemeinde zur Berbefferung ihrer plumpen Schus= seln und Teller gratis übermittle. Die Töpfer besaben sich bas schöne Geschirr und erklärten, sie könnten solches freilich wohl auch nachmachen, aber sie würden es nur unter ber Bedingung, — daß die Regierung einen zwischen der Gemeinde und der landesberrlichen Domänenkammer schwebenden Prozeß niederschlage! Sie wollten also noch bezahlt sehn dafür, daß sie eine Förderung ihres Gewerbes als Geschent annähmen!

Aus allebem mag man bie Riesenmacht von Sitte und Bertommen erkennen, eine moralische Racht, die in unsern bkonomischen Untersuchungen gemeindin noch gar wenig mitberechnet wirb. Denn diese Macht ber Sitte - oft ber lette Urgrund bes beschränkten ober entfesielten Bedürfnifies - bat nicht blos auf ben unterschiedenen Geldvreis, nicht blos auf Lurusindustrie und Kunstwerk, sondern sogar auf bas Runstideal in den Hauptzonen unsers Baterlandes tiefen Einfluß geübt. In dem billigen Altbavern, wo Lurus und Eleganz und moderner Comfort die Gemüther noch gar wenig bestrickt, konnte die ernste, der verfeinerten Form oft bis sum Buritanismus entkleibete, aber gebankenreiche Schule ber Malerei und Baufunft eine Wurzel schlagen, für welche am fröhlichen Abeine zu Duffelborf ober auf bem theueren Bflaster von Berlin kein rechter Boden mehr war; und wenn an der Ifar so manches nüchterne Rafernenhaus im Elephantenstyl gebaut wurde, so konnten sie an der Spree eine Kirche hinstellen, so überzierlich, daß sie der Bolkswig "des lieben Gottes Commervergnugen" nennt. -- -

— Wir sprechen vom theuern und billigen "Leben." Und in der That ist der Geldpreis ein Resultat der ganzen Lebensführung eines Bolkes. Finanzielle, ökonomische, sociale Rotive wachsen hier untrennbar ineinander, und die Sitte ist ebensogut Ursache als Produkt des wirthschaftlichen Haushaltes.

Bergleicht man Desterreich und das übrige Deutschland im Punkte des Geldpreises, so wird man zunächst nicht an die Sitten, sondern an die eigenthümlichen Finanz= und Münzverhältnisse des Kaiserstaates denken müssen, welche das Leben in Wien wie in den Provinzen mehr und mehr vertheuert haben. Bergleicht man aber bas nördliche Deutschland mit dem führweftlichen, das Thalerland mit dem Gulbenlande, so ist es vor Allem das unterschiedene Maß ber burch die Sitte gebotenen Lebensbedürfniffe, welches bas fübbeutsche Leben billiger macht, als das nordbeutsche. finden wir Süddeutschen, die wir mit geringen Bedürfniffen nach dem Norden kommen und bort gezwungen werden, höhere m befriedigen oder wenigstens zu bezahlen, das Leben dafelbft entsetlich theuer; kommt bagegen ber achte Nordbeutsche nach bem Süben, so findet er es bei uns gar nicht so auffallend wohlfeil; benn wer in München leben will wie ein Berliner, ber muß bafür freilich ebensoviel, ja noch mehr zahlen, als Nicht sowohl der Geldpreis ist unterschieden als in Berlin. die Sitte.

Daraus könnte am Ende Einer folgern, daß die angebliche Wohlseilheit des Südens eigentlich nur ein Zeugniß der Barbarei unserer Heimath seh. Denn das Bedürsniß ist der Bater der Thatkraft und des Fortschrittes. Es gibt aber höhere und niedere Bedürsnisse und gerade eine recht große Summe niederer, willkürlicher Bedürsnisse kann das Leben außerordentlich vertheuern, Geld und Arbeit in's Land bringen und doch die Kraft der Nation brechen. In Deutschland, wo man, Gottlob, die Arbeit immer noch mehr nach ihrer inneren Würde, als nach dem äußeren Ertrage hochhält, erkennt man den wahrhaft gebildeten Mann zur Zeit auch noch daran, daß er viel kann, aber wenig bedarf, d. h. daß er der höheren Bedürsnisse viele hat, die das geisstige Kapital wohlseil machen, aber nicht der niederen, die

das Geld verwohlseilen und das Leben vertheuern. Trot der Macht der Nationalökonomie darf man bei uns doch immer noch das Wort Sitteneinfalt mit Ehrfurcht aussprechen. Das bloße niedere Bedürfniß der äußerlich bequemen und geschmückten Existenz, welches hauptsächlich das Leben vertheuert, ist allerdings ein Bater des Fortschrittes, es ist aber auch in seiner einseitigen Herrschaft ein Bater des Berfalls der Nationen. Und in der Geschichte aller Bölker spricht uns doch mit gutem Grund jene bedürfnißarme Spoche unendlich erhebender an, wo Männer von Granit im Holzund Lehmhause wohnen, als jene bedürfnißreiche Zeit der Altersschwäche, wo ein wachsweiches Geschlecht unter Granitsaulen haust.

# Augsburger Studien.

1857.

T.

## Mn bier Flaffen.

Augsburg ist eine Stadt, die von außen keine Ansicht bietet; man kann sie nur von innen oder aus der Bogelsperspektive landschaftlich fassen. Nicht von außen oder unten, sondern von oden herunter, vom Perlachthurm herab, so erzählen die Augsburger, hat Robert Peel Augsburg für die schönste Stadt in Deutschland erklärt; aber so undankbar ihre Lage für den Waler ist, so vielverheißend für den Geographen. Mit einem Blick auf die Karte begreist man viel mehr die örtliche Rothwendigkeit der weltberühmten Stadt, als mit hundert Blicken auf die Landschaft. Dieser Zug der versteckten Bedeutung, die mehr ist, als scheint, geht durch das ganze Wesen Augsburgs.

Bier Flüsse lassen die alten Augsburger am Augustusbrunnen zu den Füßen des Imperators lagern, der ihre Stadt gegründet. Wer nicht ortskundig ist, der muß eine genaue Speciakkarte zur Hand nehmen, um diese vier Flüsse aufzusinden; er entdeckt dann als dritten und vierten Flüß neben Lech und Wertach die Singold und den Brunnenbach und lächelt darüber. Dieses Lächeln ist aber voreilig. Denn die beiden Bäche repräsentiren nicht blos ihren eigenen Wassersaben, sondern je einen ganzen Strang von kleinen Pazallelbächen, ein ganzes Netz von Quellen, wodurch die Lechund Wertachauen mit zahllosen nassen Gräben durchschnitten, die Stadt Augsburg nach außen vertheidigt, nach innen mit dem reichsten Schape nutharen Wassers versehen wird.

Die räthselhaften Wasserzüge dieses Tafellandes sind ein wahrer Lustgarten für den feinen Beobachter. Innerbalb ber alten Stadtgrenze von Augsburg, kaum eine Stunde Wegs lechaufwärts entspringen gut ein Dugend kleiner Bache inmitten ber Lechniederung fast auf gleicher Bobe und in ber nächsten Nachbarschaft bes Flusses, und laufen bann bochst eigenfinnig unter sich und mit dem Hauptflusse parallel. oft kaum auf einen Buchsenschuß Abstand, burchkreuzen und verwirren sich und bilben so wieder neue Bache. Nebnlich ift es auf ber Wertachseite mit ber Singolb und ibrer Bachfamilie. Sie rinnt von Schwabmunden bis Augsburg beiläufig eine Biertelstunde seitab ber Wertach in getreuer nachbarlicher Begleitung, sendet derfelben sechs Abzweigungen au, ergangt fich aber boch immer wieber burch neue Quellen, und fließt sogar — nach ber Bolksmeinung — bei Göggingen quer burch die Wertach hindurch, um auf der andern Seite abermals eine kleine Strede neben berselben parallel zu laufen.

So absonderliche Flüsse verdienen also schon wegen der Originalität ihrer Linien eine Statue zu Füssen des Kaisers Augustus. Aber sie machten sich auch noch durch andere

weit dankbarere Originalität bemerkbar. Im Mittelalter war Augsburg berühmt wegen seines Reichthums an Fischen, namentlich an Forellen dieser quellenklaren Bäche. Bis 1643 bezogen viele städtische Beamte einen Theil ihres Gehaltes in Forellen. Bei solcher Fülle frischer einheimischer Fische war man — nebenbei bemerkt — etwas mißtrauisch gegen die Seesische. Allzu alte Häringe galten hier dis in's fünszehnte Jahrhundert für pesterregend, und wo solche betroffen wurden, ließ man sie durch Henkershand verbrennen.

Gewiß ist keine in der Ebene gelegene beutsche Stadt fo reich wie Augsburg an trefflichen Brunnen und Quellen, und dieser Reichtbum bangt mit dem wunderlichen Bafferipftem von Singold und Brunnenbach eng zusammen. den lettvergangenen Jahrhunderten war es der befondere Stolz bes Augsburger Bürgers, baß feine Stadt vor allen Städten des Reiches die größte Rulle von Brunnen befite, und daß in fast jedes reichere haus fortwährend reines Wasfer zuströme. Roch jest geboren die vielen prunkbaften. oft mit schönen kleinen Metallfiguren geschmückten Brunnen im Innern ber Sofe zu ben anziehendsten bauslichen Alterthumern der Stadt, wie an den großen drei Brunnen der Marimiliansstraße die monumentale Plastik ihr Bestes versucht und geleistet bat, und die kunstreichen Wasserwerke und Brunnenthürme als eine rechte Stadtmerkwürdigkeit noch immer ben Fremben gezeigt werben. Wo wir auf bem Boben einer recht uralten Stadtsiedelung steben, ba werden in der Regel auch reiche Trinkwasserquellen sprudeln, und wie die alte Augusta Vinbelicorum die brunnenreichste beutsche Stadt ift, so meine ich ein köstlicheres Waffer nie getrunken zu haben,

als welches in Ingelheim angesichts bes letzten Trümmerrestes ber Raiserpfalz Karls bes Großen aus einem mächtigen vielarmigen Röhrbrunnen springt.

Aber nicht blos Trinkwasser ergoß sich aus jenen Quellen und Bächen nach Augsburg; im Berein mit den Lechund Wertachkanälen treiben sie ein vielverzweigtes Aderngestecht des mächtigsten Gefälles durch die Stadt und deren Bann und gaben ihr seit Jahrhunderten den Beruf zum Großgewerbe. Friedrich List pslegte zu sagen, die Stadt Augsdurg allein habe mehr natürliches Wassergefälle, als alle englischen Fabrikbezirke zusammengenommen. Als vor etlichen Jahren ein unerhörter Wassermangel die Augsdurger Fabriken belästigte, ward der Schaden, trot der bei den meisten großen Werken besindlichen Dampsmaschinen, sosort auf enorme Summen berechnet, und die Leute liesen in ächt beutscher Art zum Magistrat und schrieen nach Wasser, wie der Hirsch im Psalter.

Bei biesem Aberngeslecht von mehr als einem Dutend Stadtbächen, dem eigentlichen Heils= und Lebenswasser des Augsburger Großgewerbes, erweist aber ein Umstand ganz besonders die natürliche Nothwendigkeit der Stadtlage. Nur auf dem mäßigen Raume des Augsburger Stadtgediets war gleichzeitig eine solche Sammlung und Zerspaltung des Wasserlaufs möglich. Im ganzen oberen Donauland sindet sich ein gleich günstiger Punkt nicht wieder. Auch die neuesten Augsdurger Fabrikanlagen beschränken sich durchaus auf das Mündungsdreieck von Lech, Wertach, Singold und Brunnen-bach. Obgleich jetzt keine politische Schranke mehr wehren würde, Fabriken auf dem kaum einen Büchsenschuß entfernten

altbaperischen Boben anzulegen, blieb man doch auf dem alten augsburgischen Gebiete, weil es allein der höchsten Gunst des Wasserlauses theilhaftig ist. So sprechen die vier Flußgötter am Augustusbrunnen in der That auch sür unsere Zeit eine tiese Wahrheit aus: die Wahrheit, daß Augsburg die natürlichste und nothwendigste Stadt auf weit und breit für alle Epochen seh. Das stolzeste Bild, die imponierendste Ansicht Augsburgs, zeichnet sich darum in wenigen Linien auf der hydrographischen Karte des Stadtgebiets, und ich gestehe, daß ich mich lange nicht habe satt sehen können an der tresslichen kleinen Augsburger Wasserlatte des Banzathes Kollmann, denn es ließe sich ein ganzes Buch geographische kulturgeschichtlicher Weisheit aus der Hieroglyphik ihrer Linien entzissern.

Es hat aber ber Lech die Eigenart, daß er, kanalisirt, in und vor den Stadtmauern Augsburgs dem sleißigen Gewerdsmann willig seine Dienste bietet; draußen aber im natürlichen Bett als reißender Hochgebirgsstrom undändig die Brücken abwirft, die User scheidet und verheert. Den Bauer schädigt er, den Bürger macht er reich; nach außen wehrt er den Zugang zur Stadt, im Innern öffnet er dem Fleiße des Bürgers tausend Wege, ein Wehrstrom nach außen, ein Nährstrom nach innen. Obgleich der Zusammensluß von Lech und Wertach hart unter Augsdurg das geläusigste Stichwort gibt für die geographische Lage der Stadt, so ist dieser merkwürdige Punkt doch sast unzugänglich, eine Wildniß mit dem abschreckenden Namen der "Schinderinsel;" das nächste Haus heißt der "Wolfzahn" und nahe dabei residirt der Abdecker. Unmittelbar aus einer Wüstenei von Geröll-

Bänken und sumpfigen Auen mit Gestrüpp und Buschwald sließt der Lech in den Burgfrieden Augsburgs, und so wie er diesen verläßt, begleitet ihn auch wieder die gleich wilde Natur. In früherer Zeit riß der Fluß aus dem Dickicht nahe vor dem Thore einmal einen Hirsch, das anderemal gar ein Wildschwein mit sich sort und warf die Bestien den ehrsamen Bürgern in die Stadt und zwar direkt in den Brunnenthurm.

Man kann sagen, auf der ganzen weiten Strecke von Landsberg dis zur Mündung ist kein Punkt, wo der Lech dem Menschen freundlich gesinnt wäre, außer bei Augsburg. Dies ist wiederum ein natürliches Privilegium der natürlichen und gewordenen Stadt, werthvoller vielleicht als alle die vielen kaiserlichen Privilegien, womit sie in alten Tagen so reich begnadet wurde.

Darum besaß der Lech für Augsburg niemals eine Hansbelsbedeutung, aber oft eine strategische und immer eine geswerbliche. Das turnierlustige Mittelalter hat zwar Schiffersstechen auch auf diesem Flusse abgehalten, der niemals eine eigentliche Schiffshrt gehabt; heutzutage würde ein solcher Wettkampf bei niederem Wasser ein lächerliches, dei hohem ein gefährliches Spiel sehn. Wenn Kaiser Sigismund den Augsdurgern das Privilegium der freien Lechschiffsahrt verlieh, so klingt dies fast wie eine Satyre. Und da dieser Kaiser neben andern Gnaden der Stadt auch das Recht des Thorzzolles verbriefte, so nimmt es sich fast wie ein guter Witz aus, daß die Augsburger sein Steinbild als des kaiserlichen Thorzzöllners, unter der Thorhalle des Jakoberthurmes, also am Lechthor, eingemauert haben, wo es heute noch zu sehen ist.

Nicht einmal die früher öfters versuchte freie Holztriftung, die sich auf der Far als ein wunderlicher Rest mitztelalterlich resoluter Transportweise (etwa zwanzig Procent des Holzes verkommen dabei) dis auf diesen Tag erhalten hat, vermochte auf dem Lech zu bestehen. Doch kann man noch immer in einer für Handwerksbursche und Bolksnatursforscher recht empsehlenswerthen Weise per Lechsloß in 10 dis 14 Tagen von Augsburg direkt nach Wien sahren. Ein solches kleines Lechsloß ist das einzige Handelssahrzeug der Augsburger zu Wasser. Um so tieser mag man den Hut ziehen vor jenen alten Augsburgischen Kausseuten, die im 16. Jahrzhundert Schisse nach Ostindien rüsteten und dieses Geschäft glorreich zu Ende sührten mit 175 Procent Gewinn.

Als vor hundert Jahren Macht und Reichthum der Stadt unaufhaltsam zerrann, schob man biefen Unftern auf die geographische Lage, die eben keine rechte Handeslage mehr Denn Städte und Bölfer wie ber Einzelne fuchen die Urfache ihres Miggeschickes immer lieber außer sich, als in Allein die Handelsbebeutung Augsburgs war immer nur hervorgewachsen aus ber gewerblichen. Der Beweiß steht auf ber Landfarte geschrieben. Auch in ben Geschichtsbüchern. Erst als das Augsburgische Gewerbe im vierzehnten Jahrhunbert aufblüht, kann sich ber Blat neben so viele achte Sanbelsstädte bes rheinischen Bundes und der Hansa stellen, beren Handelsmacht bis dabin die seinige weit übertroffen. Ebenso gewinnt Augsburg nach bem breißigjährigen Kriege noch einmal eine Nachblüthe des Reichthums auf Grund seines Gewerbfleißes; ber bloße Handel wurde ihm so wenig wie beutzutage dazu verholfen haben. In ber alten Augsburger Zunftverfassung nehmen zwar die Kausleute den ersten Hang ein, die Weber den zweiten; der Natur der Dinge nach hätten aber die Weber voran gehört, wie auch aus ihrer Zunft das mächtigste Kausmannsgeschlecht der Reichsstadt und das glänzendste im ganzen Reiche hervorgegangen ist. In der geographischen Lage der Stadt ist ausgesprochen, daß Handelsmacht möglich war, Gewerdsblüthe aber nothwendig.

Eine Stadt von natürlichem Beruf zu einem großen historischen Ramen muß so gelegen seyn, daß man die Position sofort in wenigen Schlagworten nach ihrer vollen Orizginalität charakterisiren kann.

Augsburg, von Natur so fest abgeschlossen und doch zugleich so verkehrsoffen, war durch lange Jahrhunderte der wabre strategische Mittelvunkt des oberen Donaulandes, die Burg ber Lech = Donaulinie. Darum festen bie alten bayeri= schen Herzoge den Angsburgern die Beste Friedberg vor die Nase, ein rechtes Trut-Augsburg und für die Bürger der Reichsstadt nichts weniger als ein Berg des Friedens. friegerische Geltung Augsburgs war für Römerzeit und Mittelalter ebenso naturnothwendig, wie später seine gewerbliche Größe. Dekhalb rübmt sich bier auch bie weiland vornehmste Runft — ber Weber — ebensogut ber Großthaten mit bem Schwert, als mit dem Weberschiff und hat ihr roth und goldenes Wappen auf bem Schlachtfelb gewonnen. wärtig darf man aber gar nicht laut reben von der strategischen Berufung Augsburgs, sonft meinen die Fabrikanten, man agitire für die Bewahrung der alten Stadtmauern, und bie sind zur Zeit gang in Ungnade gefallen.

Auf ber äußersten Spipe bes Lechfelbes gegen die Donau-

niederung und ihre Sügelzone gelegen, thront Augsburg wie auf einem Vorgebirg. Die ungeheuere Geröllfläche bes Lechfeldes aber ift zugleich der lette Ausläufer, der weithingeftredte Trummerfdutt bes Sochgebirges, bie Grenzmark ber sübbaverischen Hochstächenzone. So öbe und ungesegnet bas obere Lechfeld ift, so kostbar wird seine unterste Svike für die begunftigte Reichsftadt; es bebt fie über die Sumpfniederung ber vielen bier zusammenrinnenden Gewäffer, sam= . melt und entläßt an seinem Rande die reichen Quellen, die es meilenlang eigens zum Brofit ber Augsburger bei fich behalten zu haben scheint, und macht fo die Stadt zur Beberricherin biefer mannigfaltigen Bafferschäte, während in ber ganzen Nachbarschaft umgekehrt das Gestade von dem Waffer beherrscht wird. Die Vorgebirgslage zeichnet in den Grundplan Augsburgs die glückliche Doppelart einer Hochund Tiefstadt, einer patrizisch dominirenden Anapolis neben gewerbfleißigen, von Ranalen durchichnittenen Borftadten. und wenn ber augsburgische Patriot seine Phantasie ein wenig erwärmt, so kann er seine Baterstadt auf sieben Bugeln über dem Gestade gegründet erkennen, wie Rom und Das Lechfeld gibt ber Umgegend jenes Ronflantionopel. Gepräge ber Dürftigkeit und mäßigen Adersegens, ber fast wie eine Borbebingung zum Aufkommen natürlicher Großstädte Große Menschen wachsen ja auch in der Regel erscheint. nicht in allzufetter Umgebung. Im fettesten Fruchtboden gibt es viele reiche Dörfer und Kleinstädte, aber weil sie es je für sich allein zu gut haben, so zwingen sie sich nicht zur Sammlung. Auch hierin mag die Kolonialstadt des Augustus, splendidissima Rhaetiae Colonia, ftolz fich tröften mit

der Mutterstadt Rom: Rom hat seine Campagna und Augsburg hat sein Lechselb.

Wir haben also in Augeburg ben letten großen städtisschen Borposten des hochgebirgigen Oberdeutschlands gegen Mitteldeutschland, die Burg der Lechs-Donaulinie; die beherrschende Fabrik-Metropole des ganzen oberen Donaulandes, den nothwendigen Straßenmittelpunkt zwischen der Donau und den Alpen, sowohl in Zeiten, wo man nach Art der Römer Straßen anlegte zur Fesselung des Landes, wie in der unsrigen, wo die Straßen das Land frei machen. Kein Wunder, daß dei solcher Originalität der Lage die alten Augsdurger meinten, ihr Stadtbann müsse mindestens schon gleich nach der Südsluth zu einer bedeutenden Siedelung ersehen worden sehn, und "wenn nicht die Aborigines oder Japhetskinder, so sehen doch zum wenigsten die Amazonen die ersten Bewohner des Playes gewesen."

Und bei alledem sind diese unvergleichlichen Vorzüge der Lage dem Blick des flüchtigen Reisenden ebenso versteckt, als hellleuchtend dem schärferen Beobachter — ein Zug, der uns bei unserer schwäbischen Reichsstadt von vornherein recht schwäbisch anmuthet; denn die Schwaben sind ja überhaupt in der Regel viel gescheidter, als sie aussehen.

### II.

Der Stadtplan als Grundrif ber Gefellichaft.

Eine Stadt wie Augsburg, die zugleich einen Staat in sich beschloß, und zwar einen doppelten, den geistlichen des

Bischofs und den weltlichen der bürgerlichen Republik, muß natürlich schon in ihrer äußeren Physiognomie gar mannigfaltige und eigenartige Linien zeigen. Hier war nicht nur die gesammte Stadt eine kleine Welt für sich, sondern jedes Quartier, jede Straße verkörpert wiederum eine besondere Phase des Bolkslebens.

So ftrenge schied fich vor Zeiten die Stadt bes Bischofs von der Stadt der Bürger, daß das Domkapitel (im vier= zehnten Sahrhundert) ein Statut machte, welches die Bürger und später sogar die Bürgerssohne vom Kapitel geradezu ausschloß. Und als die Reformation kam, schied sich die Burgerschaft, vielfach auch örtlich, in eine protestantische und katholische. Schon vor bem Thore kündigt sich bem Wanderer biefe Scheidung an, benn auf der Lechseite sieht er das katholifche, auf ber Wertachseite bas protestantische Stadtjägerbaus, auf dem einen Mügel die protestantischen, auf dem andern die katholischen Schweinställe (nämlich die Schweineställe ber protestantischen und tatholischen Bäckerzunft), und ältere Leute wollen sich erinnern, daß über ber Thure des einen Schweinstalles noch die Buchstaben A C gestanden -"Augsburgische Confession" — und über bes andern C — "Catholisch." — Auch politisch theilt ber Volksmund die ganze Stadt in zwei Seiten, eine schwäbische und eine baberische, und versteht unter letterer die dem baberischen Grenzfluß, dem Lech, jugewandte Tiefftadt, unter ersterer die der Bertach und bem Schwabenlande zugewandte Hochstadt. Man unterscheidet bemgemäß auch zwischen einem schwäbischen und bayerischen Holzmarkt u. bgl. Da die Bauern der weiten Umgegend, welche Augsburg wirthschaftlich beherrscht, an

Sonn: und Markttagen die eigentliche Masse des Straßensgewühles bilden, so erhält die Lechseite, wo die meisten Bayern einstellen, schon eine andere Bolksstaffage, als die Wertachseite, wo die Schwaben absteigen. Wenn aber auch in dem Augsdurgischen Bolksthum selber ein gewisser Uebergangston schwäbischen und bayerischen Wesens nicht zu verstennen ist, so hat doch Augsdurg immer auch in diesem Stücke als schwäbische Reichsstadt seine Selbständigkeit bewiesen, und dazu als eine schwäbische Stadt, die an der Grenze Schwabens liegt und darum um so heiliger verpslichtet war, im Hauptstück recht zähe schwäbisch zu bleiben.

So lange die Bürger noch corporativ gegliebert waren, gruppirten sich auch ihre Häuser nach dieser Glieberung; Straßen und Stadtviertel ordnen sich zu einem Bilbe der Gesellschaftsversassung. In den modernen Städten des gleichbeitlichen Bürgerthums reihen sich die Häuser nur noch nach dem Unterschiede des Geldes und der Bildung, und so ershalten wir wohl auch noch Geheimerathsviertel in den Residenzen und Millionärstraßen in den Handelsplägen und Arbeiterquartiere in den Fabrikstden, aber von einem so individuell und durchgreisend ausgesprochenen Standescharakter wie in den alten Straßen Augsburgs kann natürlich nicht mehr die Rede seyn.

Da steht neben dem Dome das Stadtviertel der Klerisei, die sogenannten "Pfassengäßchen," so sauber und korrekt im standesmäßigen Colorit angelegt, als hätte ein Rovellist sie hingedichtet: trauliche, stille, dem Berkehr ganz entrückte Straßen, in denen unser Schritt am hellen Mittag im Echo widerhallt, als wäre es lautlose Mitternacht, Gäßlein mit

wenigen freundlichen und bescheibenen Häusern, aber um so mehr mit schönen Gärten geschmückt, die mit hohen klösterlichen Mauern umgeben sind; und von der ganzen großen Stadt schauen nur die beiden Domthürme und der hohe Chor des Domes herein in diese Gärten, wo vordem der Friede und die Beschaulichkeit ein Asyl inmitten des altaugsburgischen Weltgewühles gefunden hat.

Aber die Bfaffen waren nicht allein so glücklich, auch ben Solbaten wußte ber alte Reichsstädter einen wahren Landaufenthalt mitten in ber Stadt zu bereiten. Oben auf die wallartig breite Stadtmauer baute man nämlich seit dem Ende des sechzehnten Jahrhunderts eine lange Linie kleiner Bobnbäuschen für bie Stadtgarbefoldaten, damals "Landfnechte" genannt. Diefe originelle Colonie auf der Mauer, die "Zwingerhäuschen," bildet das schärfste Widerspiel einer Es sind lauter selbständige Familienwohnungen, Bausden von je nur einem Geschok. Rebes Saus bat feinen Rasenplat, ber zugleich als Sof und Gärtchen bient, jeder Rasenplay seine Laube ober mindestens seine Rubebank, und da die Fronte fämmtlicher häuser gegen den Stadtgraben gerichtet ift, fo schaut man aus ben Fenstern und Gartchen binaus in's Kreie, auf die bochwipfeligen Bäume der Stadtpromenade und der Batriziergärten; und da die ganze lange Reile der Awingerhäuschen gerade die Südwestseite der Stadtmauer krönt, so liegt das Sonnenlicht während der größeren Tagesbaifte auf Saus und Gartden, und alte Mütterchen und viele Kinder und gang befonders viele Kapen fonnen fich und spielen vor ben hausthuren, von Aferden und Fuhrwert ungestört; denn man steigt auf Treppen zu dieser Riebl, Gulturftubien. 18

alten Soldatencolonie, die jest von Arbeitern und Tagelöbnern bewohnt wird. Wenn man die Fuggerei eine Stadt ber kleinen Leute in der Stadt nennen kann, so sind die Amingerbäuschen ein Dorf ber kleinen Leute in ber Stadt. Es veranschaulicht ben Mutterwit ber Altvorbern, daß fie bie Soldaten auf die Stadtmauer quartiert haben, wo diefelben mit ber Stadt zunächst ihren eigenen Berd vertheibigen Aber statt einer Kaserne setzen die Alten die Idvlle eines Dorfes auf die Stadtmauer, und als man sich in unferer Zeit nach Kasernen für die Augsburgische Garnison um= fab, fand man fie lediglich in den alten Rloftergebäuden von St. Ulrich und Beiligenfreug; benn die Rlöfter find in ber That fast bas einzige gewesen, was bas Mittelalter von Rafernen aufzuweisen bat. Im Ritterthum und Bürgerthum besonderte sich das mittelalterliche Leben, nur in der Kirche ward es centralifirt.

Die stolze Maximiliansstraße mit ihrer Umgebung führt uns in die patrizische Welt. Fast alles, was Augsburg an vornehmen Häusern besitzt, lagert sich auf dem Plateau der oberen Stadt. Die Stätte der Römercolonie, die Altstadt mit dem ehrwürdigen Stammbaum, ist zugleich durch alle Jahrhunderte die abelige Stadt geblieben. Man behauptet sogar, daß die vornehmsten Gebäude der römischen Augusta den Grundbau zu den meisten der jetzt noch stehenden monumentalen Hauptgebäude dieses Stadttheils hätten abgeben müssen. Bon den Baudenkmalen römischer Macht und Pracht über der Erde ist freilich nichts mehr sichtbar geblieben, und nur das demüthigste Römerwerk soll sich die auf unsere Tage erhalten haben — die Kloaken.

Wenig ift auch mehr von den Patrizierhäusern des Mittelalters erhalten; doch zeugt hier eines für viele, das Imhosische Haus. Mit seiner thurmartigen Bekrönung und den hohen Zinnen erscheint es als eine Burg, an die Stadtburgen der großen Geschlechter Oberitaliens erinnernd, und weislich ist die gut gedeckte hohe Einfahrt an der Seitenfronte angelegt. Die Grundsormen des Hauses seinen und in die Hohenstaufenzeit zurück und eine graue, abgewitterte Farbe breitet sich als der Schleier hohen Alterthums über das Ganze. Bon densselben alten Tagen weiß auch ein Nachdar zu erzählen, der arg verunstaltete Frauenthorthurm mitten in der Stadt, den die Augsburger erbauten, da sie es als Ghibellinen mit Konrad IV. hielten und eines Ueberfalls Heinrich Naspe's gewärtig waren.

Aber selbst die trutigste patrizische Burg der Stadt, das Imholsche Haus, muß uns bekunden, daß es die Zünfte doch zuletzt gewonnen haben über die Geschlechter. Denn das Herrenhaus ist zum Miethhaus geworden und Kaufläden aller Art durchbrechen das einst zur Vertheidigung sensterlos abgeschlossene Erdgeschoß. So steht auch das wichtigste Zunstzhaus, das Weberhaus, bebeutungsvoll in Reih und Glied mit den alten Palasthäusern der Maximiliansstraße, und das Bäckerzunsthaus steigt am Perlachberg ganz breit und sicher aus dem eigentlichen Quartier des Handwerks empor und blickt mit der vorderen Schmalseite keck in die Staatsstraße der vornehmen Leute.

Sonst kann man fast sagen, die Rangabstufung der Gesellschaft lasse sich bei dem alten Augsburg in einem Höhensprofil nach der höheren oder niederen Lage der drei Haupts

maffen ber Stadt bilblich barftellen. Denn fo wie man von bem vornehmen Plateau ben Berlachberg binabsteigt, lagern fich am Abbange bie wichtigften Gewerbeftragen; auf ber Höbe dominirten die Patrizier, an der Höbe die Runfte. unten in der Thalsoble aber liegt die Borstadt, vorwiegend bas Biertel ber kleinen Leute und ber Broletarier. find die Straken breit und groß und tragen vornehme Ramen: am Sügel werden fie enge, aber Boblftand und Betriebsamkeit blickt auch bier aus ben altersgrauen, winkeligen Gebäuden; unten tommen bie fleinen Sauschen, bie engen Gakden, tommt die berühmte Stadt der Armen, die Fuggerei, und schon die oft fehr wunderlichen Ramen melden uns, welche Bolksichicht bier feit Alters vorwiegend, wenn auch nicht ausschließend wohnt. Zum Beispiel: das Elend, ber Sad, bas Rebergagden, bas Raubengafchen, bie Baradiesgasse, kurze und lange Lochgasse, der Saumarkt, die Saugasse, Ramen, die durch den Duft der dazwischen liegenden Rosengasse und der ebemaligen Vomeranzengasse doch nicht in ihrem Arom verbessert werden, dazu die Arbeitsbaus=, Bulverbaus=, Blatterbaus=, Vilgerbausgaffe 2c. schon die letten dieser Namen (bazu auch das ehemalige Nothbaus am Vogelthor, das Holzbaus als Spital für Venerische, und das Schneibhaus für dirurgische Kuren) andeuten, legte man ftatt ber prunkenden öffentlichen Gebäude vielmebr solche bierber, beren Nachbarschaft gemieben wird, und es ist bezeichnend für das alte Augsburg, daß mitten unter diesen Häusern auch das Theater steht, in seiner Kacabe obendrein fast mehr einem Nothbaus ober Vilgerbaus. als einem Kunfttempel ähnlich. Was bas ebemalige Bulverbaus

betrifft, so stand es ursprünglich nicht in dieser Vorstadt. Die Schwaben sind vorsichtige Leute: weil Pulvermachen eine so gefährliche Sache ist, so ließ man im fünfzehnten Jahrhundert zu Augsburg das Pulver im sichersten und sesten hause der Stadt versertigen — nämlich im Rathhause. Erst später schob man die Pulversabrikation aus dem Mittelpunkte der vornehmen Welt in das Viertel der geringeren Leute.

Wie in den Fürstenstädten des achtzehnten Jahrhunderts die Prunkstraßen oft nur auf fürstlichen Befehl und mit gelinden Zwang hergestellt werden konnten, so mußte man vor Zeiten in Augsburg den Ausdau des Quartiers des "eigentlichen Bolkes," der Jakobervorstadt, auf dem Zwangswege betreiben. Im vierzehnten Jahrhundert ließ man verschiedene neue Bürger nur gegen das Versprechen zum Bürgerrecht, ein Haus bei St. Jakob zu bauen.

Es liegt übrigens auf der Hand, daß die standesmäßige Straßengliederung unserer alten Reichsstadt nicht gar zu buchstädlich verstanden werden darf. Man muß das im Großen und Ganzen nehmen, wie der Teusel die Bauern. Auch in der Jakobervorstadt stehen vereinzelte Häuser, welche noch die Trümmerspur von wahrhaft patrizischem Luxus zeigen und gar nicht weit vom Blatterhaus lagen die Prunkgärten der Fugger im Banne dieses untersten Biertels. Auch die Hochstadt, das vornehme Plateau, ist nicht durchweg vornehm gewesen; aber das Centrum war patrizisch, die Achse der Hochstadt gehörte entschieden der patrizischen Welt. Geht man von der Maximiliansstraße gegen die oberen Thore, so wird das Straßengepräge immer bürgerlicher, je mehr man sich der Stadtmauer nähert; an der Mauer selber wird es

wohl gar ein bischen proletarisch und auf der Mauer sind die ganz kleinen Zwingerhäuschen. Nicht in der Peripherie, wie bei den todten Geheimerathsvierteln und Millionärstraßen der modernen Städte, sondern im Centrum, im Herzen des pulsirenden Verkehrs liegen die Paläste der Reichen: dies zeigt an, daß aus dem Herzen des bürgerlichen Lebens der Adel der Geschlechter hervorgewachsen ist. Richt draußen am Thore in halber Landluft war der stolzeste Wohnsig, sondern mitten im Staub und Gewühl des Handels und Wandels, der bürgerlichen Arbeit. Wo das Rathbaus steht und wo das Weberhaus, da war die Palaststraße.

Uebrigens begreift man erst bei solcher ständisch = organischen, nicht kastenbaft mathematischen Gliederung der Augeburger Strafen das Gebeimniß ber Ruggerei, ber traulichen fleinen Stadt ber arbeitfamen Armen innerhalb ber großen Wo der Grundplan der socialen Gruppen schon in ben architektonischen Stadtplan eingezeichnet war, ba schämte sich auch der fleißige Arme nicht, in einer eigenen Armenstadt zu wohnen. Wollte beute auch ein Menschenfreund fo arokartia verfahren, wie die Brüder Ulrich, Georg und Jakob Rugger, da sie die Ruggerei erbauten, er fande bodstens noch Gefindel, aber nicht fleifige Arme, die ihm in seine Armenstadt einzögen. Denn ber moberne arme Arbeiter will lieber für theuer Geld in einem Loche wohnen, als gratis in einem bubichen häuschen, welches die Touristen angaffen, als ein interessantes Armenbaus. Sein Bier würde ibm Abends sauer werden bei dem Gedanken, daß sein Nachbar auf ber Bierbant im Stillen ju fich fprache: ba neben mir fist auch Einer, ber wohnt in ber Armenstadt.

Nirgends ermist man überhaupt die Kluft zwischen mobernem und mittelalterlichem Bolksleben beutlicher, als beim Anblick ber standesmäßigen Stadtviertel Augsburgs. ďК schrieb in meiner "bürgerlichen Gesellschaft," ber moberne Bürger sep keineswegs ein verfeinerter Bauer, sondern vielmebr aualitativ von demfelben verschieden, dagegen habe ber mittelaltrige Bürger wohl eine sociale Rolle gespielt, wie sie iett jum Theil bem Bauern zugefallen feb. Strafen Augsburgs fann man allerlei Beweise bafür lefen. Der Bürger baute bier fein Saus standesmäßig, und gattungsweise gruppiren sich Strafen und Biertel, gerabe wie Dörferanlage und Häuferbauart ber Bauern sich noch immer nach Gattungsgruppen gliebern läßt. Alte Augsburger wollen sich erinnern, daß man in verschiedenen Quartieren ber Stadt einen merklich abweichend gefärbten Dialekt gesprochen Bon dem benachbarten Kempten und Memmingen sagt man dies noch heute. Das gemahnt an Bauernart. Wo noch gattungsmäßig volksthümlicher Häuserbau ift, ba wuchern auch noch die feinen Unterschiede des Volksdialekts; eines fällt mit dem andern. Im Quartier der Augsburgischen Keuerarbeiter, namentlich in der Schmiedgasse, sieht man, wie die Säuser ursprünglich gang nach gleicher Art gebaut waren, achte Handwerkerhäuser mit der Werkstatt durch's ganze Erbgeschof, bann bem Wohnraum mit feinen fparfamen fleinen Kenstern in bem mäßig vortretenden ersten Stod; darüber ragt die bobe fensterlose Mauerfläche des Söllers mit ben Borrathsräumen und endlich unter bem niederen Dach krönt ein offener Umgang ftatt bes Gesimses bie wunberliche Kacade. So gab es also ein Künftlerbaus, wie es

heute noch ein Bauernhaus gibt, während das moderne Handwerkerhaus sich schon längst nicht mehr von andern bürgerlichen Häusern unterscheidet. Jest baut der Bürger individuell und nur noch der Bauer gattungsmäßig.

Auch zeigen uns die mittelaltrigen Sandwerkerhäuser Augsburgs deutlich, wie jedes Saus nur für eine Familie eingerichtet war. Dies ist wiederum heute fast nur noch Bauernart. Es hat sich aber auch bei den meisten Nachtommen der vornehmeren Familien unserer Reichsstadt die stolze Sitte erhalten, das väterliche Haus, und seh es noch so geräumig, möglichst allein zu bewohnen. In Folge dessen ist es tros der vielen großen Privatgebäude immer noch schwer, eine stattliche, glänzende Miethwohnung zu sinden.

Neben fortblübenden Gewerbsstraßen besitt Augsburg halb erftorbene. Sie liegen fast sämmtlich an bem wasserlosen Nordwestende der Hochstadt, bei St. Georg und St. Stepban. Soon gemalte große Saufer zeugen bier noch von früherem Blanze, aber inwendig ist es stille geworben, nur in bem Kellergeschoß bort man vielleicht noch da und bort den Hand= webstuhl schlagen, zur melancholischen Erinnerung an die frühere Macht der Augsburger Weberzunft. In den Seitengaßchen wuchert Gras zwischen dem bolverigen Pflafter; aber so schlecht dieses auch sehn mag, ist es boch ein flaffisches Bflafter für ben Culturbiftoriter. Es gibt das flarfte Bilb mittelalterlicher Pflasterkunft. Augsburg, später burch bas schlechteste Pflaster berüchtigt, war im vierzehnten Jahrhun= bert fast allen beutschen Städten vorangegangen mit ber Strafenpflafterung, und weithin in's Reich verschrieb man sich Augsburger Pflafterer, deren aus spipen Fluftieseln aufammengesette Trottoirs für mittelalterliche Holzüberschube recht vraktisch sevn mochten. Rachbem man in Augsburg durch beiläufig vier Jahrhunderte auf diesem Ruße fortgepflastert batte, erklärte Napoleon am 10. Oktober 1805 den Abgeordneten des Augsburger Handelsstandes, die um Neutralität für die alte Reichsftadt baten: "er muffe ihre Stadt einem Kürsten geben, damit sie besseres Bflafter bekomme." Durch vortrefflich geplattete Trottoirs in den Hauptstraßen haben sich die Augsburger inzwischen würdig gerächt für den Spott des corsischen Eroberers. Im Mittekalter waren die beutschen Reichsstädte überhaupt voran in straßen= und bau: polizeilicher Ordnung; in der Rococozeit dagegen kamen sie auch in diesem Bunkte weit zurud hinter die fürstlichen Residenzstädte. Sie wurden am frühesten gepflastert und am spätesten beleuchtet; benn in ber Strafenbeleuchtung gewannen später die Kürstenstädte den Bortritt. Bielleicht konnten auch die in jener traurigen Zeit immer noch bildungseifrigen Reichsbürger in dem Bewußtseyn, daß es bei ihnen um so heller im Kopfe sep, das Dunkel auf der Gasse leichter er= tragen.

Die durch Krieg und gewerbliche Krisen veröbeten Handwerkerstraßen der wasserlosen Hochstadt versinnbilden im Gegensatzt zu den aufblühenden Straßen der wasserreichen unteren Borstadt eine wirthschaftsgeschichtliche Thatsache, die uns noch durch mehr als ein Menschenalter genügendes Kopsbrechen bereiten wird: den Rückgang des Kleingewerbes und den Aufschwung der großen Industrie, die das erstere verschlingt, umgekehrt wie in der Geschichte von den zweimal sieden Kühen Pharaonis. In der weiland proletarischen unteren Stadt fluthet jest die nachhaltigste Verkehrsströmung, durch die Fabriken genährt, und wenn früher das "Nothhaus" hart am Vogelthore stand, so sehen wir jest dort die glänzens den Salons eines der größten Industriellen Augsburgs und Baherns.

Ru dem reichen Strafenbilbe Augsburgs gebort ein reicher Rahmen. Wie man ein trauliches haus mit hof und Garten schmuckvoll umkränzt, so bat ber Augsburger auch bie Gesammthäuslichkeit seiner Stadt mit Mauer, Ball und Graben umgeben, die allmählig zu einem Lustgarten der Romantif geworden find, und statt martialisch zu schrecken, nur noch malerisch und bistorisch anziehen. Die Gegend weit und breit zeigt nirgends mehr eine schöne Burgruine, aber die halbverfallene Stadtmauer mit ihren reizenden burgartigen Prospetten am Luginsland und am alten Ginlaß, mit ihrem heer von großen und fleinen Thurmen aus allerlei Sahrhunderten, ihren mächtigen Steinbruden und Wafferleitungen, mit ber beimlichen, buntelfcattigen Schlucht bes Stadtgrabens am Brünnlein bes Kaifers Maximilian und den friedlich anmuthigen Wafferpartien am Jakober= und Oblatterthor, wiegt wohl ein Dutend ber schönsten Burgen Es ist das keine neue, gemachte Romantik; sie ist alt und geworden und erzählt uns schon vor dem Thore von ber Geschichte und bem Charakter ber Stadt. Die hundertjährigen Linden: und Kaftanienalleen am Walle zeigen uns, wie friedlich auch die alten Reichsftädter schon von ihren Festungswerken bachten. Schon seit dem sechzehnten Jahrbundert begt man hirsche und Rebe in den oberen Stadtgräben, städtische Schwäne schwimmen auf dem klaren

Bafferspiegel unter den Mauern der Borstadt, und unter bem Rasen ber Wälle sucht und findet man köstliche Truffeln. Bor keinem Thore fehlt ein großer alter Baum, jumeist eine mächtige Linde, mit einer Bant, barauf die Wachmannschaft feit vielen Menschenaltern im Schatten ruben und ibr Bier in Beschaulichkeit trinken kann. Der Rafenbang ber Balle. namentlich beim Bogelthor, ift der Tummelplat bunter Kinberschwärme. Als der Magistrat die Grasnukung des lettgebachten Plates versteigern wollte, und solchergestalt Gefahr brobte, daß die Kinder ihren iconsten Spielplat verlören. erstand ihn ein reicher Kabrikherr, lediglich um ihn auch für die Zukunft ben Kindern zu überlaffen. Das war ächt reichsstädtisch patrizisch gebandelt. Wie von einigen Nürnberger Thorthürmen die Sage geht, daß Albrecht Dürer den Blan gezeichnet, so find mehrere Augsburger Thore von dem größten Baumeister ber Stadt, von Elias Holl, erbaut. Thor soll nicht blos vertheibigen, es soll auch repräsentiren; es soll bem Fremden schon von fernber verkünden, mas binter ber Stadt stedt. Darum schmückten bie Altvordern ihre Thore finnvoll und symbolisch, und eine Stadt ohne Mauer und Thor war ihnen nicht blos ein Mann ohne harnisch, sonbern auch ein Mann obne Rock. So prangt bas Bogelthor mit schöner gotbischer Steinmetenarbeit, bas Klinkerthor mit einem fräftigen Frestobild, am Jakoberthor ist das Kaiserbilb, ein alter Stadtppr und ein Römerstein zur Schau eingemauert, der zerftörte Festungsthurm auf dem Luginsland galt für einen ber reichsten gotbischen Thurme ber Stadt. und unter jedem Thorbogen seben wir eine gemalte Tafel mit der Kreuztragung Christi aufgehangen: das macht sich

alles mürbevoll und reichsstädtisch. Die Reueren aber haben unter den Thorbogen Bretterverschläge etablirt mit der Aufschrift: "für Männer!" Das macht fich gar nicht würdevoll und reichsstädtisch, und die Alten wurden die Begrüffung bes Einziehenden durch eine solche Anstalt in der Thorhalle für ben ärgsten Schimpf erachtet haben, ben nur ein Feind ber Burbe ber Stadt batte anthun konnen. Nehmt Augsburg seine malerischen Thore und Mauern, und ihr babt den schönsten und eigenthümlichsten Rug ausgelöscht, der noch von der äußeren Physiognomie der ehrwürdigen Reichsftadt übrig geblieben ist. Das fühlten die Rürnberger wohl, als fie zur Erleichterung des modernen Berkehrs Kahrbahnen zur Rechten und Linken ihrer folzen Thorthurme brachen, die Thürme aber selber ungebrochen ließen. Triviale englische Anlagen tann jede neugebackene Stadt für's Geld baben, aber so poetische und malerische Balle und Rauern und Thore und Stadtumgänge, wie die Augsburgs und Kürnbergs, sind gleich dem ächten alten Abel: wer fie nicht ererbt hat, der wird sie nimmer gewinnen.

### III.

# Das Bompeji ber Renaiffance.

Es gibt einige köstliche Bildchen des Samtbreughel, Landschaften, aus der Perspektive eines Mannes gedacht, der sich tief auf den Boden setzt, daß er gleichsam mit der Nase an den Bordergrund stößt, dabei aber doch auch zur Rechten und Linken weit hinausblicht über Berg und Thal. So steht

benn etwa ein breitblättriges Kraut ober ein Blumenbusch bis auf die Blattadern ausgedüstelt zunächst großmächtig vor uns, und wir wissen nicht, ist diese Staffage das Hauptstück am Bilde oder die kleine Welt dahinter, die weite Landschaft, auf der es ebenso wimmelt von Menschen und Bäumen und Häusen, wie auf der Pslanze des Bordergrundes von Mücken und Käsern, — alles winzig klein, aber dennoch scharf und erkenndar gemalt mit dem bekannten nadelseinen Miniaturpinsel des Meisters. Und über die große nahe Blume und die kleine metlentiese Landschaft gießt sich dieselbe Stimmung, derselbe grüne Ton, daß die Blume nur wie die concentrirte Landschaft und die Landschaft wie die auseinandergelegte Blume erscheint, eines wie der Widerschein des andern.

An ein foldes Breughel'iches Bilden gemahnt Augs-Indem wir uns die Stadt recht genau vor Augen rüden, schauen wir zugleich meilentief in die deutsche Culturgeschichte binein. Und zwar ift es zunächst die Culturgeschichte ber Renaissance, die vor uns im reichsten Bilde ausgebreitet liegt. Nicht blos architektonisch ist Augsburg das deutsche Pompeji der Renaissance. Der Schwerpunkt seiner gangen Geschichte rubt in der Uebergangsperiode vom Mittelalter zur neueren Zeit. Die weltbewegenden Thatfachen, wie wir fie beim Jahre 1500 schon auf ber Schulbank gelernt, schufen zugleich Augsburgs befondere Größe, gleichwie bei jenem Bilde Breughels die ganze Lanbschaft in Styl und Stimmung sich zusammenfaßt in bem einzigen Blumenbusch bes Borbergrundes. Jede Strafe, jede Kirche verkundet's, daß nicht bas Mittelalter, sondern der Bruch mit dem Mit= telalter unserer Reichsstadt die tieffte Originalität gewann.

Beil Augsburg alle die bewegenden Ideen der Renaiffance - bie großen Erfindungen und Entbedungen, den humanismus, die Bezwingung und Beriungung ausgelebter germanischer Ginseitigkeit burch ben Romanismus und die Antike, die Reformation und was sonst noch in Roblrausch's Geschichtstabellen stebt — wie in einem Brennvunkt sammelte. fesibielt und im Kleinen charaktervoll verkörperte, erhielt es erst die Signatur einer eigenartigen, einer wirklich weltgeschichtlichen Stadt. Dies aber unterscheidet die natürlichen und geworbenen Städte von den gemachten, daß fie fold einen auszeichnenden Beruf irgend einmal erfast und mit ber Ginseitigkeit und Allseitigkeit eines Genies burchgeführt haben, und daß man fagen muß, in einer Epoche wenigstens ift bie Stadt um einen Ropf größer gewesen, als alle ihre Schwestern: es unterscheibet sie ber Abel eines bistorischen Namens.

Der Augsburgische Archivar Herberger hat ein lehrreiches Büchlein geschrieben: "Augsburg und seine frühere Industrie," worin er unter Anderem ungekannte Berdienste Augsburgs um die wichtigsten Thatsachen der Gewerbegeschichte nach neuen Quellen an's Licht zu ziehen sucht. Hiernach soll unserer Reichsstadt vorweg gar die Ehre der drei deutschen Kapitalersindungen gebühren, des Schießpulvers, des Buchbrucks und des Linnenpapiers. Denn nicht der sabelhafte Mönch Berthold Schwarz hat nach Herberger das Pulver erstunden, sondern der Augsburger Jude Typsiles Anno 1353, und Guttenbergs Prophet war ein Augsburger Pfarrer, Meister Johannes, der schon 1407 mit Holzstempeln druckte, und die Linnenpapierurkunden Augsburgs sind die ältesten in

Deutschland und Europa, benn sie beginnen icon mit bem Rabre 1320. So gebt Herberger Schritt für Schritt weiter durch alle möglichen Kunftfertigkeiten, und wenn wir bie lette Seite bes patriotischen Buchleins umschlagen, mogen wir glauben, im späteren Mittelalter und der Renaissance fen fast ieder Fortschritt in diesen Dingen aus Augsburg gekommen. Awar wird der Beweis fast immer nur negativ geführt, indem der Verfasser zeigt, daß keine andere Stadt gegründetere Beweise der Wahrscheinlichkeit beibringen könne. Allein für mich, ber ich ben Genius Augsburgs in Begriff und Bort fassen möchte, ift auch biermit icon sehr viel bewiesen. Denn wenn sich's die alten Augsburger so besonders angelegen sebn ließen, von ihren gewerbgeschicht= lichen Thaten Urkunde zu geben, fo muß fich die Stadt eben frühe ichon ihrer gewerblichen Bedeutung bewußt gewesen sebn, und dieser Umstand gibt ibr an und für sich schon Charakter und Originalität.

Jeber Culturhistoriker kennt die Kunst: und Gewerbesgeschichte Augsdurgs von Paul Stetten dem Jüngeren, und weiß, in wie viel hundert Büchern sie schon benutt wurde, um die Löcher der allgemeinen deutschen Gewerbegeschichte mit Augsdurgschem Zeuge zu slicken. Es ist aber durchaus nicht zufällig, daß Augsdurg schon seit achtzig Jahren ein solches Buch besit, die sleißigste Lokalchronik der Handwerke und Künste, von den Leinewebern dis zu den Feuerwerkern und Alchymisten, und von der Bildhauerei und Malerei dis binab zu der namenlosen Kunst, das ganze apostolische Glausbensbekenntniß lesbar auf einen Kirschenkern zu schreiben. Weil Augsdurg die ganze Gewerbegeschichte Deutschlands so

treu im verjüngten Bilde spiegelt, so mußte nothwendig auch hier zuerst ein solches Buch entstehen, welches dann wieder ein Fundamentalbuch für die allgemeine deutsche Gewerbegeschichte geworden ist.

Es gibt drei große Meister, die uns die ganze Macht, womit die Renaissance das höhere Geistesleben Augsburgs ergriff, in persönlicher Berkörperung darstellen: Konrad Beutinger der Gelehrte, Hans Holbein der Maler, Elias Holl der Baumeister.

Beginnen wir mit dem letten, weil sein Wirken das augenfälligste und örtlich durchgreifendste gewesen ist.

Elias Soll brachte im Anfange bes siebenzehnten Rabrbunderts die neue italienische Bauweise aus Benedia nach Augsburg, wo man allerdings schon längere Reit eine min= der entwickelte Renaiffance gekannt hatte. Sein Bater hatte noch gothisch gebaut. Der Einfluß bes zur neuen Lebre ber Renaiffance bekehrten Sohnes aber ist so schlaghaft und einzig, daß wir den Mann recht als den kübnsten Revolutionär unter ben Architekten anstaunen müffen. Raft genau in benfelben vier Jahren, da Holl das Augsburger Rathbaus aufführte, bat Eucharius Holzschuber bas neue Rathbaus zu Nürnberg errichtet, gleichfalls ein Rengiffancewerk und an Kunstwertb dem ersteren wohl ebenbürtig. Aber Nürnberg blieb trot diefes Rathbaufes biefelbe mittelalterliche Stadt, die es gewefen; Holl bagegen baute mit feinem Rathbaufe zugleich gang Augsburg um. Den gotbischen Thurmen nabm er die spiten Sute ab und sette ihnen runde malfche Rappen auf, so daß in der gangen Stadt auch nicht eine einzige gothische Thurmppramide mehr übrig geblieben ist; Zunfthäuser und

Kirden. Baläste und Kestunastbürme wurden binnen wenigen Rabrzehnten so massenhaft in den Renaissancestyl umgeschmolzen. daß die balbe Stadt wie uniformirt erscheint bis auf diesen Tag. Bas Soll selber steben ließ, das bewältigten rafc seine Nachfolger; benn in Revolutionszeiten bes Geschmacks wie der Bolitik bat man keinen Bardon für geschichtliche lleberlieferungen. Die Bolksbauart in den einzelnen Quartieren, die vorgebachte gattungsmäßige mittelalterliche Anlage, mußte erstarren, seit ein solder Gewaltsmeister wie Elias Soll die Architektonik nach akademischen Seften in die Sand Wie die Volkspoesie gegen die Kunstpoesie, so tritt das alte Augsburg jest gegen das neue jurud. Ich kenne feine zweite Stadt, wo dieser Umschwung gleich rasch und entschieden erfolgt ware und so siegesgewaltig durchgefochten durch einen einzigen Mann. Dafür lebt aber auch Elias boll im Bolksmunde seiner Baterstadt wie wohl selten ein Baumeister, und die malerische Physiognomie Augsburgs er: ftarrte in den Rügen, die Holl so ked umriffen, daß es beute noch dreinschaut wie aus dem Grabe des siebzehnten Sabrbunderts erstanden, das deutsche Bompeji der Renaissance.

Der Weg nach Italien war ja den Augsburgern so bequem und altgewohnt, daß sie den neuen wälschen Geschmack gar leicht herüberholen mochten. Schon im Mittelalter tranfen sie desonders gerne vinum latinum, italienischen Wein, wie auch heute noch Augsburg berühmt ist durch das reichste Lager italienischer und griechischer Weine und ein in Berona gemästeter Truthahn der seinste Leckerbissen einer Augsburgischen Tasel, und Südsrüchte theilen sich mit Tyroler Trauben und Aepseln in die Beherrschung des Obstmarttes, daß mürttembergisches und fränkisches Gewächs trot der Eisenbahn noch immer nicht recht aufkommen kann, italienische Familiennamen kreuzen sich noch oft genug mit deutschen, und die Augsburgischen Orchestermusiker treiben noch immer ein nahrhaftes Handwerk neben ihrer freien Kunst, also daß etwa der erste Flötist ein Nudelsabrikant wäre und daß zweite Horn ein Glasermeister und der Contradaß ein Grobschmied, ganz wie in Florenz zu Benvenuto Cellini's Zeiten, wo die Rathspfeiser zugleich in Wolle und Seide arbeiteten. Warum sollten die Augsdurger, deren Stadt seit alten Tagen die große deutsch-italienische Handelsstation gewesen, nicht gerne auch ihr künstlerisches und wissenschaftliches Leben an dem italienischen Licht der Renaissance neu entzündet haben?

Als aber die Altvordern so viele mittelalterliche Bauten abtrugen, um moderne an ihre Stätte zu setzen, hatten sie wenigstens reichsstädtischen Gemeingeist genug, die Holzmodelle der alten Werke auf dem Rathhause aufzustellen. Diese Modelle lehren uns gleich den noch vorhandenen romanischen und gothischen Denkmalen, daß bei reicher Schönheit im Ginzelnen dennoch eine epochemachende und schöpferische Entwickelung der mittelalterlichen Baukunst nicht von Augsdurg ausgegangen ist. Die Kraft sparte sich auf für eine spätere Zeit.

Bekanntlich ist aber auch innerhalb der Renaissance die Baukunst nicht die schöpferische Kunst gewesen, sondern vielmehr die Malerei. Der größte Maler aber und zugleich der größte Künstler Augsburgs, Hans Holbein, ist es wiederum, der gleich seinem großen Geistesbruder Dürer die Schranken der mittelalterlichen Malerei zerbricht und ohne der vatersländischen Tradition untreu zu werden, eine neue Welt des

Naturstudiums, der klassischen Formenammuth und der freien modernen Gedankenfülle für seine Kunst erobert. Ist Holbeins äußeres Leben gleich nicht so eng an seine Vaterstadt Augsburg gesesselt, wie Dürers an Nürnberg, so war doch seine künstlerische Entsaltung eine ebenso charakteristisch altaugsburgische, als er zu den wahren Propheten der Nenaissance im edelsten Sinne zählt.

Doch habe ich hier nicht die kunstgeschichtliche Bebeutung der Augsburgischen Malerschule zu verfolgen, sondern vielmehr den volksthümlichen Einfluß dieser Kunst, der in Augsburg höher entwickelt ward als irgendwo in Deutschland. Schon die Straßen der Stadt predigen diese Thatsache. Vor fünfzig Jahren noch sollen sie anzuschauen gewesen sehn wie ein großes Bilderbuch, dessen Blätter die mit Fresken bebeckten Häuserwände waren. Jeht ninmt sich dieses Buch freilich saft aus wie eine Fibel, die unter die Hände allzu bildungsbegieriger Kinder gerathen ist; die eine Hälfte der Blätter ist herausgerissen, die andere zerseht.

Aber trozdem kann man aus diesen zerstückten Blättern noch immer eine Bilberchronik des innern Bolkslebens der alten Reichsstadt zusammensehen, die klarer belehrt und anschaulicher als die meisten gedruckten Geschichtswerke. Ich selber habe jahrelang die vielen Straßengemälde betrachtet und wieder betrachtet und Augsburgische Geschichte daraus gelernt, bevor mir irgend eine andere Chronik der Stadt in die Hand gekommen war. Denn dies ist überhaupt eines der wichtigsten Handwerksgeheimnisse des Bolksstudiums, daß man die lebendigen und die monumentalen Quellen ersorscht, ehe man die geschriedenen auch nur von ferne ansieht. Dadurch lesen

alles murbevoll und reichsstädtisch. Die Reueren aber haben unter den Thorbogen Bretterverschläge etablirt mit ber Auffdrift: "für Männer!" Das macht fich gar nicht würdevoll und reichsftädtisch, und bie Alten wurden bie Begrufung bes Ginziehenden durch eine folde Anstalt in der Thorballe für ben äraften Schimpf erachtet baben, ben nur ein Keind ber Burbe ber Stadt batte anthun konnen. Nebmt Augs= burg seine malerischen Thore und Mauern, und ihr habt ben schönsten und eigenthumlichsten Aug ausgelöscht, ber noch von der äußeren Physiognomie der ehrwürdigen Reichsstadt übrig geblieben ift. Das fühlten bie Rürnberger wohl, als fie zur Erleichterung bes modernen Bertehrs Kahrbahnen zur Rechten und Linken ibrer ftolgen Thorthurme brachen, die Thurme aber felber ungebrochen liefen. Triviale enalische Anlagen kann jebe neugebadene Stadt für's Gelb baben, aber so voetische und malerische Balle und Rauern und Thore und Stadtumgänge, wie die Augsburgs und Rürnbergs, find gleich dem achten alten Abel: wer sie nicht ererbt bat, ber wird fie nimmer gewinnen.

### III.

# Das Bompeji ber Renaiffance.

Es gibt einige köstliche Bilden des Samtbreughel, Landschaften, aus der Perspektive eines Mannes gedacht, der sich tief auf den Boden setzt, daß er gleichsam mit der Rase an den Bordergrund stößt, dabei aber doch auch zur Rechten und Linken weit hinausblickt über Berg und Thal. So steht

benn etwa ein breitblättriges Kraut ober ein Blumenbusch bis auf die Blattadern ausgedüstelt zunächst großmächtig vor uns, und wir wissen nicht, ist diese Staffage das Hauptstück am Bilde oder die kleine Welt dahinter, die weite Landschaft, auf der es ebenso wimmelt von Menschen und Bäumen und Häusern, wie auf der Pflanze des Bordergrundes von Mücken und Käfern, — alles winzig klein, aber dennoch scharf und erkenndar gemalt mit dem bekannten nadelseinen Miniaturpinsel des Meisters. Und über die große nahe Blume und die kleine metlentiese Landschaft gießt sich dieselbe Stimmung, derselbe grüne Ton, daß die Blume nur wie die concentrirte Landschaft und die Landschaft wie die auseinandergelegte Blume erscheint, eines wie der Widerschein des andern.

An ein solches Breughel'sches Bildchen gemahnt Augsburg. Indem wir uns die Stadt recht genau vor Augen ruden, schauen wir zugleich meilentief in die beutsche Culturgeschichte binein. Und zwar ift es zunächst bie Cultur= geschichte ber Renaissance, die vor uns im reichsten Bilbe Nicht blos architektonisch ist Augsburg ausgebreitet liegt. das deutsche Pompeji der Renaissance. Der Schwerpunkt seiner ganzen Geschichte rubt in der Uebergangsperiode vom Mittel= alter zur neueren Zeit. Die weltbewegenden Thatsachen, wie wir fie beim Jahre 1500 schon auf ber Schulbank gelernt, idufen augleich Augsburgs befondere Größe, gleichwie bei jenem Bilbe Breughels die ganze Landschaft in Stol und Stimmung sich zusammenfaßt in dem einzigen Blumenbusch bes Vordergrundes. Jede Straße, jede Kirche verkündet's, daß nicht bas Mittelalter, sondern der Bruch mit dem Mittelalter unserer Reichsstadt die tieffte Originalität gewann.

Beil Augsburg alle die bewegenden Ideen der Renaiffance - bie großen Erfindungen und Entbedungen, den humanismus, die Berwingung und Berifingung ausgelehter germanischer Ginseitigkeit burd ben Romanismus und die Antike, die Reformation und was sonst noch in Roblrausch's Geididtstabellen ftebt - wie in einem Brennpunkt sammelte. fesibielt und im Kleinen charaktervoll verkörverte, erbielt es erst die Signatur einer eigenartigen, einer wirklich weltgeschichtlichen Stadt. Dies aber unterscheibet bie natürlichen und geworbenen Stäbte von ben gemachten, baß fie folch einen auszeichnenden Beruf irgend einmal erfast und mit der Ginfeitiakeit und Allfeitigkeit eines Genies burchgeführt haben, und daß man fagen muß, in einer Spoche wenigstens ift die Stadt um einen Kopf größer gewesen, als alle ihre Schwestern: es unterscheibet sie ber Abel eines bistorischen Namens.

Der Augsburgische Archivar Herberger hat ein lehrreiches Büchlein geschrieben: "Augsburg und seine frühere Industrie," worin er unter Anderem ungekannte Verdienste Augsburgs um die wichtigsten Thatsachen der Gewerbegeschichte nach neuen Quellen an's Licht zu ziehen sucht. Hiernach soll unserer Reichsstadt vorweg gar die Spre der drei deutschen Kapitalersindungen gebühren, des Schießpulvers, des Buchdrucks und des Linnenpapiers. Denn nicht der sabelhafte Mönch Berthold Schwarz hat nach Herberger das Pulver erstunden, sondern der Augsburger Jude Typsiles Anno 1353, und Guttenbergs Prophet war ein Augsburger Pfarrer, Meister Johannes, der schon 1407 mit Holzstempeln druckte, und die Linnenpapierurkunden Augsburgs sind die ältesten in

Deutschland und Europa, benn sie beginnen ichon mit bem Jahre 1320. So geht herberger Schritt für Schritt weiter burch alle möglichen Kunftfertigkeiten, und wenn wir bie lette Seite bes patriotischen Buchleins umschlagen, mogen wir glauben, im späteren Mittelalter und der Renaissance fen fast jeber Fortschritt in biesen Dingen aus Augsburg aekommen. Awar wird ber Beweiß fast immer nur negativ geführt, indem der Berfaffer zeigt, daß keine andere Stadt gegründetere Beweise ber Wahrscheinlichkeit beibringen könne. Allein für mich, ber ich ben Genius Augsburgs in Begriff und Bort fassen möchte, ift auch biermit icon sehr viel bewiesen. Denn wenn sich's die alten Augsburger fo besonders angelegen feyn ließen, von ihren gewerbgeschicht= lichen Thaten Urfunde ju geben, fo muß fich bie Stadt eben frühe schon ihrer gewerblichen Bedeutung bewußt gewefen febn, und diefer Umstand gibt ihr an und für sich schon Charafter und Driginalität.

Jeder Culturhistoriker kennt die Kunst und Gewerbegeschichte Augsburgs von Paul Stetten dem Jüngeren, und
weiß, in wie viel hundert Büchern sie schon benutzt wurde,
um die Löcher der allgemeinen deutschen Gewerbegeschichte
mit Augsburgischem Zeuge zu slicken. Es ist aber durchaus
nicht zufällig, daß Augsburg schon seit achtzig Jahren ein
solches Buch besitzt, die sleißigste Lokalchronik der Handwerke
und Künste, von den Leinewebern dis zu den Feuerwerkern
und Alchymisten, und von der Bildhauerei und Malerei dis
hinad zu der namenlosen Kunst, das ganze apostolische Glaubensbekenntniß lesbar auf einen Kirschenkern zu schreiben.
Weil Augsburg die ganze Gewerbegeschichte Deutschlands so

tren im verjüngten Bilde spiegelt, so mußte nothwendig auch hier zuerst ein solches Buch entstehen, welches dann wieder ein Fundamentalbuch für die allgemeine deutsche Gewerbegeschichte geworden ist.

Es gibt drei große Meister, die uns die ganze Macht, womit die Renaissance das höhere Geistesleben Augsburgs ergriff, in persönlicher Verkörperung darstellen: Konrad Peutinger der Gelehrte, Hans Holbein der Maler, Elias Holl der Baumeister.

Beginnen wir mit bem letten, weil sein Wirken bas augenfälligste und örtlich burchgreifenbste gewesen ift.

Elias Soll brachte im Anfange des fiebenzehnten Sabrbunderts die neue italienische Bauweise aus Benedig nach Augsburg, wo man allerdings schon längere Reit eine minber entwidelte Renaissance gekannt hatte. Sein Bater hatte noch gothisch gebaut. Der Einfluß bes zur neuen Lehre ber Renaissance bekehrten Sobnes aber ist so schlagbaft und einzig. daß wir den Mann recht als den kübnsten Revolutionär unter ben Arditetten anstaunen müssen. Fast genau in benfelben vier Jahren, da Holl das Augsburger Rathbaus aufführte. bat Eucharius Holsschuber bas neue Rathbaus zu Nürnberg errichtet, gleichfalls ein Renaissancewerk und an Kunstwerth dem ersteren wohl ebenbürtig. Aber Nürnberg blieb trot biefes Rathbaufes biefelbe mittelalterliche Stadt, die es gewefen; Soll dagegen baute mit seinem Rathbause zugleich gang Augsburg um. Den gotbischen Thurmen nabm er bie spiten Sute ab und setzte ihnen runde wälsche Rappen auf, so daß in der ganzen Stadt auch nicht eine einzige gotbische Thurmppramide mehr übrig geblieben ift; Zunftbaufer und

Rirden. Balafte und Festungstburme murben binnen wenigen Rabrzebnten so massenbaft in den Renaissancestol umgeschmolzen, daß die balbe Stadt wie uniformirt erscheint bis auf diesen Tag. Bas Soll selber steben ließ, das bewältigten rafc seine Nachfolger; benn in Revolutionszeiten bes Geschmacks wie der Bolitik hat man keinen Bardon für geschichtliche Ueberlieferungen. Die Bolksbauart in den einzelnen Quartieren, die vorgedachte gattungsmäßige mittelalterliche Anlage, mußte erstarren, seit ein solcher Gewaltsmeister wie Elias Holl die Architektonik nach akademischen Heften in die Sand Bie die Volkspoesie gegen die Kunstpoesie, so tritt das alte Augsburg jest gegen das neue zurud. Ich kenne feine zweite Stadt, wo dieser Umschwung gleich rasch und entschieden erfolgt ware und so siegesgewaltig durchgefochten durch einen einzigen Mann. Dafür lebt aber auch Elias Soll im Bolksmunde feiner Baterftadt wie wohl felten ein Baumeister, und die malerische Physicanomie Augsburgs er: starrte in den Rügen, die Holl so ted umriffen, daß es beute noch breinschaut wie aus dem Grabe bes siebzehnten Sabrhunderts erstanden, das deutsche Bompeji der Renaissance.

Der Weg nach Italien war ja den Augsburgern so bequem und altgewohnt, daß sie den neuen wälschen Geschmack gar leicht herüberholen mochten. Schon im Mittelalter tranfen sie desonders gerne vinum latinum, italienischen Bein, wie auch heute noch Augsburg berühmt ist durch das reichste Lager italienischer und griechischer Beine und ein in Berona gemästeter Truthahn der seinste Leckerbissen einer Augsburgischen Tasel, und Südsrüchte theilen sich mit Tyroler Trauben und Aepseln in die Beherrschung des Obstmarktes, daß

19

Riehl, Gulturftubien.

Bilberreigen ber Hausfresten ausgebeutet. Was man Augsburg erlebte, das wollte man auch gemalt seben. Tänze und Bankette ber Geschlechter wurden für den Reftfaal gemalt, und ber "Bauerntanz" in einem töftlichen Freskoftlick für die Außenwand eines Wirtbsbaufes. Hans Burkmaier stellte die Stände und Berufe, halb biftorisch, halb genrehaft ftylifirt, in reichen Hausfresten bar; ein Anderer malte das Strafenleben der Augsburger in den vier Nabreszeiten für das Ratbbaus auf vier große Tafeln mit genau porträtirter architektonischer Staffage, und so geht es weiter in das Reich der Allegorie und Mythologie, der biblischen Geschichte und ber Legende. Aber mag Caftor und Bollur über ber Haustbure steben, ober die beiligen Dreikönige, immer fist zugleich ein Stud vom alten Augsburg in und neben ihnen. Rulest ftand bas ganze zum Selbstbewußtseyn gekommene Culturleben ber Reit und ber Stadt in bunten Bilbern auf ben Säuferwänden.

Und nicht bloß die Paläste des Bürgerthums, auch das Häuslein kleiner Zünftler ward mit Fresken bedeckt, die manchmal mehr werth waren, als die winkelige Baracke selber. Schmucklos blieben nur die Außenwände der Kirchen, aber desto ürpiger und unruhiger, oft maßlos buntsarbig, waltete der Freskopinsel im Innern. Hier allein sehlte die Harmonie; Kahlheit war außen und Ueberladung inwendig.

Augsburg hatte am Ausgange des Mittelalters einiges nachzuholen in monumentalem fünstlerischem Schmude. In einer bruchsteinlosen Gegend war es mit seinen Bauwerken zurückgeblieben hinter andern Städten, und erst 1385 wurde das Nathhaus (vordem das "Dinghaus" genannt) aus einem

Holzbau in einen ziemlich unbedeutenden Steinbau vermanbelt. Später aber boten die ber Gotbit fo ungunftigen breiten Wandflächen bes Backfteinbaues um so prächtigeren Raum für die Malerei. Der Einfluß Italiens tam hinzu, und die vorgedachten ideellen Motive trafen wiederum mit allen diesen aufammen, und so ward, wie vom Blit, das Opferfeuer einer neuen und eigenen monumentalen Runfttbatigkeit entzündet. Das Keuer flackerte nicht bloß, es brannte fort, bell und Denn bieß gerade verkundet Augsburgs Ehren nachbaltia. als einer wahren Kunststadt, daß es selbst in den Bedräna= niffen bes siebzehnten Jahrhunderts die Runft nicht fallen ließ, daß es seine kolossalsten Bauwerke in einer geldarmen Reit aufführte, ja ben großen Rathbausbau mit unternom= men haben foll, um armen Leuten Brod zu schaffen, und daß sein Bürgermeister noch Fresten an die Baufer malte, als der dreißigfährige Krieg schon vor den Thoren donnerte. Darum kebrte in Augsburg aber auch rasch ber alte Kunst= fleiß zurück, als sich der Bulverdampf dieser Gräueljahre verzogen; in andern Städten war er verloren für länger als ein Jahrbundert.

Und wie die Stadt damals geworden ist, so blieb sie stehen bis auf diesen Tag. Nürnberg theilt den Ruhm der schönsten mittelalterlichen Prospekte mit mehreren deutschen Städten, Augsdurg aber steht einzig da in unserm Baterlande als das Bompesi der Renaissance.

### IV.

## Ans der Buuftftube.

Die Augsburger Beber haben einen ganzen Bunftfagen= freis, Traditionen, die alle nicht historisch wirklich und ben= noch sombolisch mabr find. Die Runft rühmt sich ber entscheibenbsten Theilnahme an ber Ungarnschlacht auf bem Lechfelb und feierte vor Reiten den Rabrestag durch pomphafte Umgüge mit klingenbem Spiel, obgleich die Weber eigentlich erst vierbundert Jahre nach der Schlacht zu jener corporativen Bebeutung gekommen sind, aus beren Bewußtsebn jener Mythus aufwuchs. Sie wollen ihr Zunftwappen von Otto I. erhalten haben, gerathen aber babei in bebenklichen Wiberstreit mit aller Chronologie der fritischen Beralbif. Sie zeigen auf ihrem Zunfthause ein Gewebe, welches die Rugger, da sic noch Leineweber waren, gewoben baben sollen; allein es ist vielmehr die Sage, welche bier in ein Gewebe, das aus ben handen einer immer arm gebliebenen Kamilie Fugger bervorging, den Namen der reichen Fugger eingewoben hat. Dennoch bleibt die voetische und historische Kraft dieser Bunftfagen ungeschmälert, und wenn auch ber arme Sandweber, ber jest im Rellergeschoß sein Schifflein fliegen läßt, ben Glauben an ben Sieg ber Zunftvorfahren über bie Ungarn verlieren follte, so mag er sich immer noch mit Stolz bes andern Sieges erinnern, worin die Weber mit dem Meister hans Witig an ber Spite vorangingen, um ben Kampf mit ben Geschlechtern für alle Zünfte zu entscheiben.

In spätern Jahrhunderten galten bie Metger für eine

besonders blübende und gefestete Runft. Daber lieken sich unabbängige Fremde, die privatifirend in Augsburg wohnen wollten, dabei aber doch nominell in eine Runft eintreten mußten, bäufig zur Runft ber Metger schreiben. Weberzunft durch die Sage, so ist die Meggerzunft durch ibre innere Geschichte ausgezeichnet. Die Augsburger Metger bilbeten in alten Leiten ein besonders wohl abgeschloffenes Sandwerk; ihre Aleischbanke waren theils freies Gigenthum, theils Leben und erbten von dem Bater auf den Sobn; da= ber erhielten sich bier die ältesten Familiennamen, und die verwidelte Entwidlungsgeschichte biefer allobialen und feubalen Kleischbänke beischt ein gründliches historisches Studium. Mehrere der noch bestehenden Junftnamen reichen bis ins fünfzehnte Jahrhundert, ja zwei noch blübende Metgerfami= lien. Thenn und Räuschle, werden sogar schon im vierzehn= ten genannt. Ein aristokratischer, ber geschichtlichen Sitte zugewandter Geift lebt bis zum heutigen Tag in diefer Gewerbegenoffenschaft. Die Chronik berichtet von einem Metger, ber im siebzehnten Jahrhundert den ganzen Rath der Reichsstadt durch seinen patriotisch = historischen Sinn beschämte. Als nämlich 1615 bas alte Rathbans abgebrochen wurde, rettete ein Metger nur baburch bas kunftvolle gothische Getäfel bes Saales, daß er es sich schenken ließ, und seine Nachkommen hielten das Kunstwerk so in Ehren, daß es unversehrt aufs neunzehnte Jahrhundert gekommen ift.

Reuerdings ist die moderne Erscheinung der "Charcutiers" mit ihren ausländischen Würsten und Rauchsleisch= waaren etwas störend in den Kreis der alten erbgesessenen Meister von der Fleischbank gedrungen. Allein auch hier hat man bennoch wenigstens das Wrad des reichsstädtischen Herkommens aus den Wogen zu bergen gewußt. Denn die Charcutiers dürfen alle Arten von Würsten machen, nur nicht die altaugsburgischen Stamm= und Nationalwürste, namentlich keine "nackte rinderne Wurst;" die nackten rindernen Würste gehören den Herren von der Bank; als die ältesten Bürger der Stadt haben sie das Privileg für das ungefälschte Augsburgische Volksbedürsniß zu wursteln; mögen dann die stemden Charcutiers immerhin für den nivellirten Gaumen der modernen Weltbürger Wurst hacken.

Das Originellste im Augsburger Gewerbeleben ift freilich burch ben mobernen Staat und seine Gewerbeordnung beseitigt worden; bennoch hat sich neben und mit dem Geset auch bier noch gar viel alterthümliche Sitte bewahrt; und nicht bloß die Handwerker, sondern auch die consumirenden Bürger wachen als Cenforen für beren Fortbestand. Beispiel mag für viele reben. Denn auch diese Dinge sind nicht zu klein, wofern man nur ihren Sinn erfaßt. In der Bollskunde wie in der Naturwiffenschaft gibt es überhaupt feine kleinen Stoffe; es ift allemal nur ber Bearbeiter klein gewesen, wenn sich sein Thema klein ausnimmt. Nach Recht und herkommen schenken die Augsburger Bader ihren Runden auf Allerseelen eine kleine Bregel, die man darum "Seelenbregel" nennt. Der Brauch ist lästig für beibe Theile, benn auch der Beschenkte zahlt dem Bäckerjungen mehr Trink gelb, als die Bretel werth ift. Am Allerseelentag 1853 er= klärten nun fämmtliche Bäcker, daß sie dieses Geschenk von nun an abstellen und dafür 100 Gulben alljährlich an die Armen zahlen wollten. Diefe willfürliche Beseitigung der

altüberlieferten Seelenbrețeln erregte aber so großen Unwillen und ward so heftig in den Localblättern erörtert, daß nicht wenige Familien, der öffentlichen Aufforderung eines Freundes der alten Sitten folgend, sich entschlossen, von nun an alles Weißbrod im Hause selber zu backen und keinem Bäcker mehr einen Kreuzer für Semmel zu verdienen zu geben. Und in der That beharrten Sinzelne geraume Zeit dei dieser mühseligen Bestrafung und so begannen denn auch die meisten Bäcker wieder Seelenbrețeln auszuschicken zum Allerseelentage, wie es Recht und Sitte ist.

Die demokratische Bewegung der Zünfte gegen die Geschlechter vollzog sich in Augsburg später und minder gewaltsthätig als in andern schwäbischen Städten. Ueberhaupt zeichnet sich unsere Stadt mehr durch stätige Entwickelung als durch jähe politische Krisen aus. Das schwere, beharrende Wesen der bayerischen Nachbarn spielt schon einigermaßen in die rührige, aber gründliche Natur der Lechschwaben herüber.

So wird benn auch die Geschichte der Augsburger Gewerbe durch zwei scheindar widersprechende Züge charakterisirt: emsiges, gründliches Bordringen des Kunstsleißes beim zähesten Festhalten an den socialen Standeseinrichtungen und Sitten. Ich sinde in den Annalen der Stadt eine erstaunliche Zahl von epochemachenden Autodidakten und von Männern, die von der Pike auf dienend zuletzt hohen Rang gewonnen, während doch die aristokratisch=conservative Sitte und die sociale Versassung einem solchen eigenmächtigen Vordringen der genialen Persönlichkeit geradezu den stärksten Damm entzgegensett.

Wie die alte Tracht der Zünfte in Augsburg kaum der

Form nach, sondern nur im Stoffe sich etwas unterschieben baben soll von der vornehmen Tracht, diese aber wiederum an Pract und Gebiegenheit bem Kleibe von Fürsten und Grafen nichts nachgab, so wetteiferten auch die Sandwerker in Form und Schmuck ibres corporativen Lebens burchaus mit den Batriciern, ja mit Kürsten und herren. Runftbüchern waren bie Bappen aller Bunftmeifter aufgestellt und in der Aunfteronik der Weber sab man sogar die gemalten Bildniffe aller ber Runftgenoffen, die einmal Bürgermeister gewesen. Es sorgte überhaupt jede bervorragende Standesgruppe für die Berewigung ihrer Mitglieber. Bildniffe sammtlicher Bischöfe reihen sich zu einer eigenen Gallerie in einem Seitenschiffe bes Domes; die Köpfe sammtlicher protestantischer Geistlichen sind in Kupferstichen bewahrt in mehreren Bredigerbüchern; die Borträts aller magistratischen häupter und Pfleger ber Stadt sind im "Stadtpflegerbuch" niedergelegt. Die Geschlechter batten bann wieberum ihre eigenen "Ehrenbücher" voller Wappen und gemalter Scenen und Bildnisse und ausgeziert mit den subtilsten kalligraphischen Meisterstücken. So besaßen die Augger ihr Pinacotheca Fuggerorum, ein vollzähliges Sammelwerk ber Kamilienporträte des berühmten Sauses. Was also bei den Bunften bie gange Standesgruppe that, bas übernahm bier die Familie; im Uebrigen liegt Beidem derfelbe historische und monumentale Sinn und berfelbe Stolz eines ftanbesmäßigen Brunkes zu Grunde.

ļ.

Allein auch bem Individuum wollten die Angehörigen ein Stück irdischer Unsterblichkeit schaffen. So entstanden in den zwei letzen Jahrhunderten die zahllosen, oft malerisch

febr flotten Porträtkupferstiche, an benen jedoch Nürnberg noch viel fruchtbarer war als Augsburg, und die in der Regel den gedruckten Leichenpredigten beigegeben murben. Bon der ungebeuern Berfcwendung, welche Brivate und Genoffenschaften in Diefen Reichsflädten mit Rupferftichen trieben, um die Erinnerung an Thatsachen und Bersonen dauernd zu festigen, bat die Gegenwart kaum mehr eine Bas bem Mittclalter und ber antiken Welt bier Bautunft und Sculptur geleiftet, bas mußte der beweglicheren Ropfzeit der Kupferstich erseben. Gab es doch in Augsburg und Nürnberg viele tüchtige Meister, beren ganze behagliche Existens gegründet war auf Fertigung von Porträts zu Leichenpredigten, von allegorischen Scenen zu den Thesesblättern ber Doktordiffertationen und von sogenannten Geschichtsbilbern, b. b. Gelegenheitsblättern, worauf merkwürdige ftabt= geschichtliche Borfälle sofort zum ewigen Gebächtniß abconterfeit murben.

Wo wir uns jest mit einem winzigen Wandkalender begnügen, da hatte der reiche Augsburger seit 1680 seinen sogenannten Kirchenkalender, ein Monstrum von einem aus mehreren Platten zusammengesetzten Kupserblatt, über und über bedeckt mit allerlei allegorischen Figuren und den Wappen aller Herren des Rathes. Ich habe einen solchen Wandkalender vom Jahre 1784 gemessen und fand ihn, ohne Rand und Rahmen, 6½ Fuß lang und 3 Fuß 4 Boll breit.

llebrigens war die Luft am Porträt in Augsburg sehr alt; sie geht hoch ins Mittelalter hinauf, war im sechzehnsten Jahrhundert schon breit entsaltet, und es ist gewiß nicht ohne Zusammenhang damit, daß gerade ein Augsburger, Richt, Culturflublen.

Kans Kolbein, der größte deutsche Borträtmaler geworden ift. Ru biefes Rünftlers Reit lebte fogar in Augsburg ber Mann, ben man als ben größten Rarren ber Vorträtlieb= baberei ansehen muß, Matthäuts Schwarz. Er legte nämlich eigene Bucher an, in welchen er sich protratiren ließ, fo oft irgend die kleinste äußere Beranderung mit seiner wertben Berfönlichkeit vorgegangen war, 3. B. so oft er ein neues Rleib angezogen ober sich bie Saare hatte schneiben laffen. Er ließ diese Vortrate von vorn, von der Seite, oft auch von hinten fertigen, und ging in ber Grundlichkeit fo weit. bag er für sein Conterfei nicht bloß von der frübesten Rindbeit bis zum hohen Alter forgte, fondern auch ein Bild malen ließ, worauf er so weit möglich schon im Mutterleibe au seben ift; benn ber noch erbaltene merkwürdige Coklus beginnt mit dem Borträt seiner mit ihm schwanger gebenden Mutter.

In der kleinen Welt einer so abgeschlossenen Stadt werden natürlich sehr frühe schon tausend kleine Dinge wichtig und in ihrer Bedeutung erkannt und sixirt, wosür ein größerer Lebenskreis erst weit später das Auge gewinnt. So ließen die Augsdurger schon am Ausgange des Mittelsalters Trachtenbilder anlegen; sie ahnten hinter ihren engen Stadtmauern damals schon ein Interesse der wechselnden Tracht, wie es der Nation erst dei viel durchgebildeterer Gestittung zum Bewußtsehn kommen konnte. In der Rococozeit spielten die Augsdurger sogar schon humoristisch mit ihrer eigenen Tracht und benüßten eine Jusammenstellung der vaterstädtischen Moden zu Spielzeug und Nippsachen, ganz wie wir heute die moderne Beisheit der Bolkskunde in

porzellanenen Charaktersigürchen auf unsere Etageren pflanzen. Uebrigens hatten die alten Augsburger ein Recht stolz zu seyn auf ihre Moden, denn sie gaden den Ton an, und noch nach dem westphälischen Frieden beherrschte ihr Frauen-kleid als "Augsburger Tracht" einen weiten Kreis Süddeutschlands. Diese Tracht war charakteristisch und ganz der alten Reichsstadt angemessen. Sie wird als steif, gediegen und kostdar geschildert, so daß derselbe Rock von der Großmutter auf die Enkelin sich vererden konnte. Nach dem Raturgesetz aller Entwickelung der Trachten ging sie von den Vornehmen zu den niedern Ständen über und verschwand bei den Mägben; doch überdauerte sie auch diese Stuse noch als absichtlich alterthümelude Trauerkleidung und zulest als Unisorm der Hochzeitladerinnen.

#### V.

## Antiquarifche Pribatftubien.

Auf der Versammlung der deutschen Alterthumssorscher zu Augsburg erzählte Uhland, man brauche nur im "untern Flet" des Augsburger Rathhauses ganz hinten linker Hand an einer gewissen Klingel zu ziehen, so kämen uns sofort alle gewünschten urkundlichen Rotizen über Angsburgs Specialgeschichte aufs freundlichste entgegen. An dieser Klingel habe auch ich zum öfteren gezogen und din jedesmal beladen mit allerlei köstlichem Material wieder weggegangen, welches ich in diesem Aufsaße verarbeitet habe. Ein solcher Rug an der wohlbekannten Klingel des Herrn Archivar

Herberger verschaffte mir unter Anderem ein sehr vollständiges Berzeichniß der Augsburger Wirthshausnamen in alter und neuer Zeit. Ich versuche aus der interessanten Liste einige Ausbeute für die vorliegenden Studien zu ziehen; denn eine Stadt wie Augsburg birgt auf diesem Felde natürlich noch die ergöhlichsten Alterthümer, die eben auch wieder für die Naivetät, den humor und den reichsstädtisch conservativen Geist der Bevölkerung Zeugniß ablegen.

In einer Zeit, welche noch unbefangener war im religiösen Glauben als die unfrige, taufte man felbst die Wirthsbäufer auf kirchliche Ramen, und weil man keine Brofanation babei abnte, beging man auch keine. So findet ober fand sich in Augsburg ein Wirthshaus zur Hochzeit von Cana, jum Gischjug Betri, jum guten hirten, jum Ofterlamm, jum b. Georg, jum b. Ratob, ju ben b. Dreikonigen. Sochst darakteristisch ist babei die Umtaufe, welche manche dieser Schilder im Laufe ber Zeit erfuhren. Die hochzeit von Cana bieß 3. B. ursprünglich, volksthumlich arglos: jur alten Bere: bann erkannte man wohl die Gottlosigkeit dieser Aufschrift, ward gang fromm und verwandelte sie in die Sochzeit von Cana; allein noch später mochte man spüren - fo bente ich wenigstens - daß gerade in diesem frommen Titel erst die rechte Profanation sipe, und so heißt benn jest das Haus, als ware es von einem Almanachelprifer getauft, zum Blumenichein.

Noch greller sind solche Umwandlungen bei den alten Aufschriften voll Derbheit, Chnismus und Humor (diese drei sind ja nahe Bettern), die der modernen Prüderie gar zu saftig klangen. Und doch lacht uns das Herz, wenn wir in Oberdeutschland noch immer so viele dieser tollen Titel sinben, ein Zeugniß, daß daß Bolt noch Sharakter zu haben wagt. Ich nenne von derlei halb noch bestehenden, zur Hälfte aber auch schon erloschenen Bezeichnungen in Augsburg: die Froschlache, das Stockhaus, das Regenbögle und Bettelhäusle, das blutige Wamms, die Weiberschule, die sinstere Stude, das baherische Häubl, das Kühloch, unter der Stiege, zum leeren Trog, zum blinden Eck, zum Paritätswirth, zum Lochwirth, zur Lungenwurst, zur Lechhütte, zur Rauchhütte, zum Bierkönig; dazu auch um des schon von Robell besungenen Humors willen das vierblättrige Kleeblatt des Mohrenkopfes, des Mohrenköpsles, des (freilich längst entihronten) Mohrenkönigs und der drei Mohren.

An einzelne dieser Namen knüpsen sich seine Züge zur Augsburgischen Volkskunde, so z. B. an das blutige Wamms und die Weiberschule. Es sind dieß nämlich zwei Nachdarbäuser häuser hinter der Metzig, die von dem Glanz und der Gesmüthlichkeit der Metzerzunft erzählen können. In der "Weiberschule" versammelten sich früher — und theilweise noch — die Metzerfrauen am Vormittag, um einen Augenblick zu verschnausen und Wein und Wurst zu frühstücken, während nebenan, nur durch eine Wand getrennt, ihre Männer nicht träge sind, im "blutigen Wamms" das Gleiche zu thun. Ich nehme an, daß ein gewisses seines Biscuitgebäck, unter dem Namen "Weiberschulengogelhopf" jedem Augsburger bekannt, wenigstens als Eine nützliche Frucht jener weiblichen Schulktunden anzusehen seh.

Befonders reich ift Augsburg an solchen Wirthshaus= namen, die ich um bes reinen Parfums der Alterthumlichkeit willen culturgeschichtlichen Rovellisten zu geneigter Auswahl empfehle: ber Eisenbut, die Sachfeife, das bobe Meer, bas taiferliche Werbebaus, bie weite Ranne, bas blaue Krügel, ber Guterwagen, ber roftige Barnifd, jum Lut am Blod, ber braune und ber weiße Scherer (nach zwei Familien, von benen bie eine por bunbert Jahren braunes, die andere weißes Bier braute), die lange Bant, die Fortuna, die Egge, die Saujagd, zum Arippenwirth, Lettenwirth, Böltenwirth Die meisten biefer Ramen besteben, wie gesagt, noch beutigen Tages; manche find burch vornehmere und darafterlofere freilich vom Schilb verbrangt worben, leben aber boch noch im Munbe bes Boltes. Bei bem Schilbmechfel geschah es manchmal, als habe man ben Banbel ber Zeitge= schichte epigrammatisch versinnbilden wollen. Am Ende bes achtzehnten Jahrhunderts fcblief ber "Romifche Raifer" ein, aber im neunzehnten erstand ein "Deutsches Saus." "Golbene Ritter" ift aus dem Bolksmunde verschwunden, und ftatt seiner ber "Schäfflerwirth" fteben geblieben, und felbst ber "Rostige Harnisch" ward in neuerer Zeit vom Schilbe berabgenommen, um bem "Adersmann" Plat zu machen. Man könnte bieses Wirthsbaus, welches in ber Geschichte seines Schildes schon wie ein Olivenblatt predigt, herrn Elibu Burrit jum Absteigequartier empfehlen.

Doch ist hier nicht zu scherzen; freuen wir uns vielmehr im Ernste darüber, daß Augsburg noch so eine ganze Stadt ist, consequent charaktervoll, wo man es nur angreist, umringt von noch fast allen seinen hundert Festungsthürmen (worunter die ehrsamen alten Reichsstädter allein vier bestimmt hatten für junge Leute, die ihr Geld lüderlich durchbrachten), geschmückt mit so vielen köstlichen Resten altväterlichen Kunstsseißes, ausgezeichnet durch tausenderlei Originalität der Sitten, eine ganze Stadt, consequent charaktervoll bis zu ihren Wirthshausschilden herab, auch hier ein Pompezi der Renaissance; und dennoch bei alledem eine lebendige Stadt, die sich täglich krästiger aufschwingt in dem Wettkampf des modernen Lebens.

### VI.

### Berfall und Bieberaufban.

So kann man jest wieder fprechen, wo eine lange Epoche ber Berkommenheit gründlich zu Ende gegangen ist und einer neuen kräftigen Entwicklung Raum gegeben hat.

Ein Gemeinwesen wie unsere Reichsstadt, welches sich stets durch seine aristokratische und conservative Natur auszeichnete (consequenter noch in der Sitte als in der Politik), mußte in ähnlicher Weise wie die Aristokratie in der bürgerzlichen Gesellschaft zu Fall kommen. Es erstarrte und verknöcherte. Nur sehr wenige Reichsstädte sind ja überhaupt nach Art der Demokratie am hisigen Fieder gestorben, sondern die meisten vielmehr an der Erbkrankheit der Aristokratie, am Marasmus.

Die lachenbste Blitthe ber Stadt barg auch schon ben Burm bes Berberbens. Durch die Reformation gelangte Augsburg zu solcher Selbständigkeit, daß es dem Kaiser sieghaft Trop bieten konnte, aber durch die kirchliche Spaltung, die zugleich eine politische erzeugte, sank es auch

wieder am tiefsten unter bes Raifers Macht. Stetig wuchs bamals die Bolfezahl bis zum dreißigjährigen Kriege, fie verboppelte fich binnen fünfzig Jahren; benn im Aufange bes sechzehnten Jahrhunderts gablte man 5000, im Jahre 1560 10,000 Kamilien und notirte dazu als etwas besonders glänzendes, bag bie Stadt von einer Ofterzeit zur andern 13.000 Ochsen geschlachtet babe. Aber keineswegs verdoppelte sich Reichthum und Macht mit ber Rahl ber Köpfe und ber Ochsen; benn es begann bereits eine proletarische Menge einzuziehen; in jener Beit, wo die bloße perfonliche Arbeitefraft viel niederer als beute gewerthet war, ein febr bedenk-Die Rriegeläufte brachen vollends die alte liches Reichen. Berrlichkeit. Alles ging verloren, nur ber alte Augsburgische Runftfleiß nicht. Er brachte im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert eine Nachblüthe, wie sie wenig anderen deutschen Städten vergönnt war.

Aber der politische Geist reichkftädtischer Selbständigkeit war für immer gewichen. Als Markgraf Ludwig von Baden im spanischen Erbfolgekrieg zu Augsdurg lag, schrieb er unterm 29. September 1703 an den Kaiser: "Forchtsamb und kleinmüthig zu seyn ist unter denen Burgern eine durchzehende Krankheit." Es ging bei der Reichkstadt im Großen, wie bei ihren Zünsten im Kleinen: die taube Schale, das todte Formenwesen der alten Selbstherrlichkeit hielt man um so steiser fest, je mehr der Kern, Freiheit und Thatkraft zusammengeschrumpst war. Doch das sind bekannte Dinge, die sich in dem gesammten deutschen Städtewesen der Zopszeit wiederholen.

Nur Gines heischt noch ein besonderes Wort. Wie der

Abel im achtzehnten Jahrhundert durch seine sociale Zerfetung zugleich den historischen Sinn verlor, und, obgleich äußerlich stolzer als je auf den bloßen Stammbaum, die ehrwürdigsten Denkmale von Haus und Geschlecht zerstörte und verschleuderte, so geschah es auch in den Reichsstädten. Die Mißachtung der vaterstädtischen Denkmale ist das sicherste Wahrzeichen der Austösung des alten Bürgersinnes. In Augsdurg zeigt sich dieses Symptom später als anderwärts, recht gründlich wohl erst zur Zeit der französischen Kevolution und der Napoleonischen Herrschaft.

Damals verklang auch die alte volksfestliche Herrlickeit auf ben Strafen; bas Johannisfener ward nicht mehr angezündet, um deffen 95 Ruß boben Scheiterbaufen einst felbst Raifer Maximilian mit ber schönen Sufanne Neidhartin zu tanzen nicht verschmäht batte: die vielen Maskenzuge. Umritte. der Schäfflertang, die vielen öffentlichen Fest- und Fasteneffen, ber "füße Trunt," Staatsmablzeiten auf allgemeine Rosten — Alles tam ab, oder siechte doch nur noch eine Weile dabin als ein unverstandenes Schattenbild. Auch die berühmten Schnepfenschnäuse verschwanden, welche vorbem von den Gastwirthen ihren Stammgaften zu Ehren im Berbste gegeben wurden, nicht weil jest die Schnepfen, sonbern weil die splendiden altreichsstädtischen Gastwirthe so Nur eines blieb: das nach feiner viel rarer geworden sind. Form kleinste und fast kindische, nach Sinn und Geschichte aber älteste und bedeutsamste Augsburgische Boltsfest - ber . Berlachmichel. Dieser Verlachmichel ist eine kleine bemalte Holzfigur des Erzengels, der dem Teufel feinen Spieß in den Leib stößt. Er wird am Michaelstage bei jedem Stunden=

glodenschlag aus bem untern Kenfter bes Berlachthurmes geschoben und flicht bann zur großen Erbauung ber ben gan= zen Blak erfüllenden Bolksmenge dem Teufel fo oftmal seinen Spieß in ben Leib, als die Uhr Schläge thut. Früher galt ber Michaelstag als ein gang besonderes städtisches Bollsfest und bis 1528 wurde sogar schon ber Borabend durch einen Umritt folenn ausgezeichnet. Auch ben kleinen bolgernen Berlachmichel würdigte man seit Jahrhunderten besonderer Sorgfalt. Der berühmte Elias Holl bat ibn felber fo bergerichtet, wie er beute noch zu seben ift; nur spaziert ber Erzengel nicht mehr traft eigener Mechanik vor bas Kenfter, sondern zum Jubel der Gassenjugend wird jest allemal eine Sand sichtbar, welche ihn sammt bem Teufel ins Freie birigirt. Ueber diesen also balb zerbrochenen Berlachmichel könnte ein Antiquar ein bides und gelehrtes Buch schreiben. er wird gezeigt zum Gebächtnift bes Ralles ber romischen Augusta Binbelicorum, ber Wiedereroberung burch bie Deut-Bas bem Bestphalen sein Hermannsbenkmal, bas ift bem Augsburger sein Perlachmichel. Als ber sieggewaltigste unter ben Christenbeiligen trat ber Erzengel an die Stelle tes Wodan und verkundet so zugleich bier ben Sieg bes Christenthums über bas Beibenthum, wie bes Germanenthums über bas Römerthum. Es ift aber bie Tradition, bak Dieses ftabtifde Michaelsfest zugleich eigentlich bie Grundungsfeier ber beutschen Stadt Augsburg fen, niemals gang er-· loschen, wenn auch verkehrt und migbeutet worden, wie man sich aus Stettens Chronik überzeugen kann.

Doch ich kehre zurud zu bem Berfall Augsburgs in ber Bopfzeit. Die Geringschätzung ber Kunftbenkmale kann man

wohl mit dem damaligen bornirten Desvotismus des alleinseligmachenden akademischen Geschmackes im Allgemeinen er-Dertlich bedeutsamer ist die in fast allen Reichsstädten mit bem Berfall bes Reiches eintretende Bermabrlofung ber Da hier die Gemeinde zugleich ein Staat, fo war bas Ardiv auch politisch und ftaatsrechtlich bochk wichtig. Allein insofern die alten Rechte und Freiheiten zu Blunder geworden waren, machte man fich auch tein Gewissen, die Berbriefung derfelben als Plunder anzuseben, und wo der politische Geist in der Gegenwart erstirbt, da verbleicht auch die Theilnahme für die Rechts: und Geschichtsquellen der Bergangen: beit. Schon der vatriotische Kulturbistoriker Augsburgs. Baul von Stetten, nannte bas Durchsuchen bes Stadtarchivs eine "nicht blos mühsame, sondern auch ekelhafte Axbeit." brachte baffelbe zulett zum großen Theile — recht zwedmäßig - auf den Speicher des Rathbauses, vermutblich damit das burch die Dachriten eindringende Wasser die alten gäben Pergamente etwas weicher und genießbarer machen solle. Erft in neuester Zeit barg man die reichen Schäte an wurbigerem Ort, ordnete sie und rettete was noch zu retten war.

Es geht überhaupt gegenwärtig wieder ein höchst löbliches Streben nach Erhaltung und Berjüngung der vaterstädtischen Denkmale durch die Augsburger Bürgerschaft. Im letten Jahrzehnt hat man keine Hausfresken mehr muthwillig zerstört, vielmehr manche halbverwitterte gut restaurirt, manches alterthümliche Haus auch architektonisch charakteristisch neu geschmückt und in dem "Maximiliansmuseum" eine lehrreiche Sammlung städtischer Alterthümer angelegt und mit so seinem Sinne für die historische Gesammtentwicklung der Stadt geordnet, daß der Beschauer nicht eine todte Antiquis tätensammlung zu sehen, sondern in einem künstlerisch und anmuthig geschriebenen Buche über Augsburgische Kulturges schichte zu lesen glaubt.

Ich muß bei diesem Anlaß einen Sat aufstellen, ber manchem wunderlich klingen mag und doch wahr ist: Seif Augsburg eine blühende moderne Fabrikstadt geworden, ehrt und bewahrt es seine Geschichtsalterthümer wieder, und als es die historische Mumie einer abgestorbenen mittelalterlichen Zunftstadt war, verachtete und zertrümmerte es dieselben. Dieser Sat spricht aber an sich weder für die Fabriken, noch gegen das Handwerk, sondern er bestätigt nur meine vorhin schon begründete Behauptung, daß ein erstarrtes Bolk seine Geschichte gering schätz; das fröhlich auslebende aber hält sie in Ehren.

Mit der modernen Fabriksabt Augsburg aber hat es auch wiederum seine eigne Bewandtniß. Sie liegt zum besten Theile gar nicht in der Stadt, sondern vor den Thoren. So berührt sie denn auch die äußere Physiognomie der alten Reichsstadt dis jest nicht feindselig. Bor den Thoren entstanden riesenhaste Fabriksafernen; innerhalb der Mauern dagegen sind überhaupt seit Jahrzehnten kaum ein paar Reusdauten aufgestiegen. So sist auch das Bolk der Fabrikarbeiter nur zum kleinen Theile in der Stadt; sehr Biele wohnen auf den naheliegenden Dörfern und wandern dis aus dem Schmutterthale täglich herüber zur Arbeit, viele Andere sind Aussänder, die als eine rasch abs und zuwogende Masse Augsburger Bolksleben nur ganz stüchtig berühren. Man behauptet zwar, der Rauch der großen Schornsteine sep

neuerdings schon so stark geworden, daß er die ganze sonst so reine Atmosphäre der Stadt in eine leichte Dunstwolke hülle, aber die geistige Atmosphäre des eigentlichen Augsdurger Bolkes ist gewiß noch sehr wenig verdickt worden von diesen vielen Schornsteinen. Auch zeichnen sich gerade die hiesigen Fabriken aus durch treffliche Anstalten zur socialen Consolibirung der Arbeiter, so daß man die nachtheiligen Einsslüsse Fabrikproletariates noch nicht zu fürchten braucht.

Im Gegentheile ist Augsburg ein tröstliches Beispiel des naturgemäßen Uebergangs aus der alten großen Manufakturthätigkeit in das moderne Fabrikwesen auf historisch ebenso sehr als durch die Natur begünstigtem Boden. Biel mehr als bei den Kleinbürgern kann man eine entscheidende Beränderung in den höhern Kreisen wahrnehmen, indem jetzt der moderne Bankier, der Kapitalist und Fabrikherr immer entschiedener in die Stellung einrückt, welche früher der so grundverschiedene patricische Kausmann und der Künstler eingenommen. Im Kleinbürger und selbst im armen Bolke lebt der alte Augsburger fort; aus dem reichen Mann aber ist zusmeist schon ein Weltmann der Börse und der Fabrik geworden.

#### VII.

#### Die firdlige Barität.

Die socialen Zustände Augsburgs sind durchaus nicht zu scheiden von den kirchlichen; durch das kirchliche Bolksleben erhält das weltsiche hier erst seine volle Eigenthümlichkeit. Wan mag Sitte und Herkommen fassen, wo man will: überall redt bie "Baritat," Gegenfat und Gleichberechtigung ber Confessionen, ben Ropf bervor. Die Buchstaben A.C. und C, welche an ben vorerwähnten protestantischen und katholischen Schweineställen geschrieben ftunden, wieberholten sich an allen möglichen Gebäuben und Gegenständen bes öffentlichen Besites und turfirten geradezu als Barteinamen; ein rechter Protestant bieß turzweg ein "A C" und ein eifriger Ratholik ein "C". Doch ist es viel leichter, über jene confeffionellen Schweineställe ju fpotten, als fie in ihrer biftorifden Deutung zu begreifen. Sie fprechen ja eigentlich nur bie ftrenge firchliche Ameiglieberung junachft ber Badergunft und dann weiter aller Rünfte aus, wie sich dieselbe in dem evangelischen und katholischen Verkaufsgewölbe ber Beber u. f. f. wieberholt. Die größte Energie bes kirchlichen Lebens trat im sechnten Jahrhundert vielmehr bei ben Rünften als bei ben Geschlechtern Augsburgs bervor, und bei bem Robannisfeuer, welches während bes burch die Uebergabe ber Augsburger Confession welthistorisch gewordenen Reichs: tages von 1530 auf dem Frohnhof brannte, war es wie jum Bahrzeichen einer ber geringsten aus bem Bolte, ein Schubinecht, ber angesichts Raifer Karls V. ben Krang von bem Gipfel bes brennenben Scheiterhaufens gewann. bie Rünfte wurde ber Rath in mancher entscheibenben Stunde gedrängt, in Sachen ber Reformation voran ju geben und Stand zu halten, und die kirchliche Babigkeit ber Bunfte (auf beiben Seiten) sprach sich bann auch ganz naturgemäß in einer recht entschiedenen confessionellen Auseinandersehung aller Runfteinrichtungen aus, und baju geboren ja wohl auch die beiberfeitigen Schweineställe.

Im achtzehnten Rahrhundert bestanden in Augsburg acht Raffeebaufer - natürlich paritätisch: vier protestantische Als 1762 zwei neue concessionirt wurund vier katholische. ben, gab man bas eine in katholische, bas andere in proteftantische Sanbe, bamit die Parität nicht gestört werbe. Parität soll überall bestehen, bei den Bürgern und im Rath, bei Civil und Militär. Denn auch bei ber Stadtgarbe unterschied man eine katholische und eine protestantische Lieute-Solde Unterscheidungen galten aber nicht blok nantsftelle. gestern, sie gelten vielfach auch beute noch. Soll der Brotestant sein Rleisch bei einem katholischen Metger kaufen? foll der Ratholik ein zerbrochenes Stublbein von einem protestantischen Schreiner zusammenleimen lassen? Das find für manchen Augsburger noch immer scrupulöse Fragen. schieden fordert es aber die Sitte, daß katholisches Gefinde nicht in protestantischen Saufern fiebe und umgekehrt, und vollends daß eine ordentliche Bürgersfrau sich nicht burch eine Hebamme ber andern Confession entbinden lasse.

Der Ernst mischt sich hier mit dem Humor, und Augsburg ist eine nicht zu erschöpfende Fundgrube der Komik, so wie man bei der Frage von der Parität den Spaten einsest. Die St. Jakobspfründe zum Exempel dient paritätisch für protestantische und katholische Pfründner. Run galt das Herkommen, daß die allgemeine Wohnstude mit Kerzen beleuchtet wurde, deren "Stumpen" die einzelnen Pfründner unter sich vertheilen und auf ihren Kammern zu Ende brensnen dursten. Es entzündete sich aber ein solcher consessioneller Hader über die Frage, welche Stumpen als katholische und welche als protestantische anzusehen sehen, daß die Verwaltung

unterm 4. Oftober 1816 genothigt war, aftenmäßig zu erflaren, "um den bisberigen gantereien wegen ber fogenannten katholischen und protestantischen Stumpen ein Ende zu machen," - folle in Butunft gar feine Rerze mehr, fonbern nur paritätisches und untbeilbares Del gebrannt werben. Gin Rabelbichter konnte biefe Geschichte vom Streit über die fatholischen und protestautischen Stumpen in Verse feten, um bie Moral ber ganzen neueren Geschichte Augsburgs baran au bangen. Ein Blid in die Chronit aur Reit des breifigjährigen Rrieges und bes fpanischen Erbfolgefrieges zeigt, baß burd die confessionelle Aweitheilung und das Abmarken ber Barität die alte Behrhaftigkeit ber Stadt und hiemit auch die politische Macht rettungslos verloren ging. bie Bavern vor der Mauer, so war ihnen die katholische Balfte in der Stadt verbundet, und lagen die Schweden braußen, so stand die protestantische Balfte ber Burgerschaft mit ben Belagerern. Darum war für beibe Barteien bie alte Befte allezeit leicht zu gewinnen, benn jedesmal galt es ja eigentlich nur einer Belagerung ber halben Stadt. fo erging es zulett ben Bürgern wie ben Jakobspfrundnern: man nahm biefen die Lichtstumpen und jenen die Reichsfreibeit und führte bafür eine paritätische königlich baverische Delbeleuchtung ein.

Ein volltommenes Lustspiel mit etlichen tragischen Instermezzo's ist die lange und verwidelte Geschichte der Einsführung des Gregorianischen Kalenders in Augsburg. Das Sträuben der protestantischen Geistlichteit, die Empörung des Bolkes gegen die neue papstliche Zeitrechnung, so daß mangar Söldner in die Stadt rücken und Kanonen aufpstanzen

mußte, zum Schuse des verbesserten Kalenders, ist gerade nichts besonders Augsdurgisches; dergleichen Seenen haben sich bekanntlich im ganzen protestantischen Deutschland wiederholt. Aber originell und durchaus charakteristisch für den Augsdurgischen Begriff der Parität ist ein Bergleich vom Jahre 1584, welcher den Protestanten gestattete, das Pfingstsest noch nach dem Julianischen Kalender zu feiern, im Uedrigen aber die Durchssehung des Gregorianischen erzwang.

Röch im vorigen Jahrhundert waren Brotestanten und Ratholiken in Augsburg erkennbar an ihrer Tracht; namentlich fab man's ben Leuten an der Kopfbededung an, ob ein A C oder C darunter stedte. Bei dem conservativeren weillichen Geschlecht ist diese Unterscheidung bis auf den heutigen Tag noch nicht gang verschwunden. Die protestantischen Mädden des eigentlichen Bürgerstandes tragen feine Sauben, die katholischen dagegen sepen die baverische Riegelhaube auf, namentlich beim Rirchgange. Gewiß wird kein protestantisches Madden werigstens eine folde katholische Saube tragen, und wenn ein Wirthsbaus der Stadt das Schild führt "jum baverischen Baub'l," fo wittert ber feinere Kenner in biesem Emblem sofort die katholische Tendenz; ein Wirthsbaus folden Reichens war ursprünglich gewiß nur auf rechtgläubige katholische Gäste berechnet. Dafür gibt es aber auch ein Wirthshaus "zum Paritätswirth" (goldener Abler), fo baß alfo felbst in ben Wirthsbausnamen bas Recht ber Parität vollständig gewahrt ift. Die protestantische Saube, bas varitätische Gegenspiel zum baverischen Häub'l, existirt leider nur noch in seltenen Exemplaren als sogenannte Beiligengeisthaube, burch eine Art Flügel zu beiben Seiten malerisch ausgezeichnet Riebl, Gulturftubien. 21

Mag aber auch die Sitte noch so bartköpfig steben geblieben sebn bei Seiligengeisthauben und Riegelbauben und bei protestantischen und katholischen Hebammen: ber Bolksaberalaube, alter als die Kirchenspaltung, ja oft genug als die Kirche felber, überrankt heute noch auch diese confessionelle Muft. Altaugsburgische Protestanten, Die sich ftark bebenken würden, in Erkrankungsfällen einen katholischen Arzt zu rufen, schiden, wenn es gar schlimm gebt, wohl noch beimlich aur b. Rreugtirche, um eine anonyme Deffe für ibre Genefung lefen zu laffen bei bem fogenannten "wunderbarlichen Gut," einer in Rleisch verwandelten Hoftie, die als besonders anabenwirkend in boben volksthümlichen Shren steht und auch zur Bebütung bes Saufes über vielen Saustburen abgemalt ift. Ebenso laffen protestantische Mütter, Die zu ibrer Entbindung gewiß teine tatbolische Sebamme annehmen würden, nachgebends boch manchmal ganz in ber Stille ein wunderfräftiges Riffen bei St. Urfula bolen, worauf man die Kinder legt, um sie vor Krämpfen zu bewahren. Wie unendlich viel einiger sind doch die Deutschen im Aberglauben als im Glauben!

Die Augsburger waren schon zur Resormationszeit durch die bischöfliche und dürgerliche Stadt in zwei Religionsparteien derart örtlich neben einander gestellt, daß an ein Ausgehen der einen in die andre nicht gedacht werden konnte. Zwei seindliche Brüder unter Einem Dache mußten sie sich zeitig vertragen lernen. In den nachfolgenden Kriegsläuften geschah es zwar vorübergehend, daß in allen Kirchen protestantisch gepredigt wurde, selbst im Dom, und dann wieder, daß nur noch der katholische Cultus durchaus zu Rechte

bestand. Aber diese Ausnahme des Gewaltzustandes bekräftigte erst recht die Regel gegenseitigen Bertragens und Abmarkens der consessionellen Gerechtsame. Die kirchliche Gleichberechtigung wurde also in Augsdurg schon zu einer Zeit anticipirt, wo man anderwärts noch ganze Länder zwang, unterschiedsstos dem Bekenntnis des Herrschers zu solgen, und schon in dem Jahrhunderte Luther's ward an der Geburtsstätte der Augsdurgischen Consession den Singschülern verboten, das Lied Luthers

"Erhalt uns, herr, bei Deinem Wort Und steur' bes Papsts und Türken Mord 2c."

als ein Aergerniß ber Katholiken auf ben Straßen zu singen. Allein natürlich vaktirte man in solchen Dingen vor

breibundert Rabren gar viel individueller, kleinlicher und kindlicher als beute, und das Erbstück jener alterthümlichen Patte find eben die noch immer umlaufenden Augsburgischen Baritätscuriosa, die uns recht klar beweisen, wie gründlich confessionelle Bertragung im Sinne der Reformationszeit und bes westphälischen Friedens und confessionelle Gleichberechtigung und Tolerang im modernen Sinne von einander verichieden find. Die lettere, auf die Erkenntniß der innerlich nothwendigen sittlichen und historischen Berechtigung ber Gegenvartei und nicht blok auf die formelle Anerkennung ibres jufälligen äußeren Rechtsbestandes gegründet, ift nun natürlich in Angsburg längst ebensowohl eingezogen wie im übrigen gebildeten Deutschland. Tropbem aber steben jene wunderlichen Ueberlieferungen der Parität noch auf dem alten Grunde des bloß juristischen Paktes, und eben dieser Wider= spruch erzeugt bann ben humor in jenen Ueberlieferungen.

Da Augeburg, die Bischofftabt bes beiligen Ulrich, fic ebenso aut als eine Burg des Katholicismus anfab, wie die Reichsftadt Augsburg, Die Geburtsftätte ber Augsburgischen Confession, als eine Burg bes Protestantismus, so mußten bier beibe Theile nebeneinander auch je für fich die größte innere Energie entfalten. Diefer Bettftreit erwedte gar manche fegensreiche That. Reine beutsche Stadt tann fich mit Augsburg an Rulle und Reichthum ber Stiftungen für Bobitbatigkeit und Bilbung meffen. Es ware biefe Rulle nimmer so groß geworben, hatten sichs nicht die reichen Katholiken und Protestanten burch brei Jahrhunderte im Glanze ber guten Werke zuvorthun wollen. Auch manch andere nütliche Anstalt verdankt diesem Wettstreit ihr Daseyn. Ms die Refuiten in Augsburg auf fuggerischem Grund und Boben festen Ruß gefaßt batten und ibre agitatorische Lebrtbatigkeit mit allem Nachbruck entfalteten, ward von den Brotestanten bas nachgebends fo berühmte Collegium von St. Anna gegründet, um in böberer wiffenschaftlicher Jugenbbilbung ben Sefuiten Schach ju bieten. Im Wettkampf mit ber protestantischen literarischen Broduktion ward Augsburg im achtzebnten Sabrbundert ber Sauptsit bes tatholischen Bucherverlags im ganzen Reiche. Erbauungsbücher und theologische Werke, später aber namentlich tatholische Jugenbschriften gingen in Maffen aus den hiefigen Druckereien bervor, und noch beute besitzt die Stadt eine ganze Gruppe katholischer Reitblätter. einmal mit Einem paritätischen Blatte für Geschäftkanzeigen und fleine Lotalneuigkeiten konnte fich Augsburg begnügen. Es bat zwei solcher Organe, und nun kann in bem mehr katholischen "Tagblatte" ber Ratholik und in bem mehr

protestantischen "Anzeigeblatt" ber Protestant mit ganz berüuhigtem Gewissen ben redlichen Finder ersuchen, ihm sein verlorenes Schnupstuch wiederzubringen. Selbst in der Machtstellung des Besitzes, der Bildung und des politischen Einsstullises schwankte die Wage von Spoche zu Spoche zwischen Katholisen und Protestanten, gleich als hätte auch hier immer die Kraft auf der einen Seite eine siegreiche Gegenkraft auf der andern geschäffen. Obgleich die Statistist gegenwärtig den 25,000 katholischen Sinwohnern nur etwa 14,000 Protestanten gegenüberstellt, so soll doch jett die überwiegende Macht des Besitzes und seit 1848 auch des politischen Gewichtes in der Gemeindeverwaltung auf Seiten der protestantischen Minderzahl seyn, während im vorigen Jahrhundert umgekehrt die katholische Bevölkerung als die reichere und mächtigere galt.

Die Augsburger sind allezeit kirchlich eifrige Leute gewesen, und der sleißige Kirchenbesuch hat bei beiden Bekenntnissen, und der sleißige Kirchenbesuch hat bei beiden Bekenntnissen die auf diesen Tag stets zur ächten altreichsstädtischen Sitte gehört. Ohne den consessionellen Wetteiser würde man hierin gewiß manchmal so läßig wie anderwärts geworden seyn. Als ein rechtes Shrendenkmal des innigen Berhältnisses zwischen der protestantischen Semeinde und ihren Pfarrern erscheint die Sitte, daß sämmtliche Seistliche seit der Resormation bis ins achtzehnte Jahrhundert zur Erinnerung sür die Gemeinde porträtirt und in Kupfer gestochen wurden. Nachgehends ließ man die ganze Gallerie dieser, auch für die Seschichte der Tracht sehr lehrreichen Köpfe zu einem Gesammtwerk nachstechen und mit biographischem Texte begleiten. So ward zugleich eine Shronik der Gemeinde daraus.

Ein Reugniß für die Bebeutung, welche man in Augsburg bem kirchlichen Leben beimaß, liegt auch wohl barin, baß Baul von Stetten ber Aeltere seiner bochft betaillirten Geschickte von Augsburg (1743) noch eine besondere katholische und protestantifde Rirdengefdicte ber Stadt angebangt bat, worin er zu ber ungebenern Maffe kirchengeschichtlichen Stoffes, ben er im allgemeinen Theile schon beigebracht, nun weiter alle möglichen verfönlichen Einzelnbeiten nachträgt. wie er sie namentlich in bem vorgebachten Buch ber Brebiger= bildniffe von Hainzelmann aufgezeichnet fand. Er gibt übri= gens, wiederum acht Augsburgisch, nicht einmal ben katholi= iden und protestantischen Pfarrern einen gemeinsamen Ramen, sondern nennt die einen schlechtweg Geiftliche, die Charakteristisch erscheint auch, daß in andern Brediger. einem mir vorliegenden Predigerbuche aus dem 18. Jahrbunbert, bie Prebiger, welche bas Interim angenommen, nicht nur in ben Lebensbeschreibungen febr schwarz gemalt, fonbern auch von bem Aupferstecher mit fictlich tenbenziösem Grabstichel als mabre Galgenphysiognomien behandelt find.

Den Baumeister Burkhart Engelberger, der die St. Ulrichskirche, die größte und prächtigste nach dem Dome, erbaut, ehrten die alten Augsburger in höchst sinniger, dem kirchlichen Geiste der Stadt entsprechenden Weise dadurch, daß sie seiner Familie auf ewige Zeiten eigene Kirchenstühle in der Kirche des Meisters einräumten.

Schärtlin von Burtenbach zertrümmerte im sechzehnten Jahrhundert die alten katholischen Bilder in den protestantischen Kirchen Augsburgs. Aber schon im folgenden Jahrhundert wetteiserten die Protestanten wieder mit den

Katholiken, ihre Kirchen durch neue Bilder auszuzieren. Die Wände bebeckten sich mit den buntesten Fresken und Taselsgemälden, mit Allegorien und Geschichtsstücken und Heiligensbildern dazu, so daß man gleich farbens und figurenreiche protestantische Kirchen gewiß in ganz Deutschland nicht wieder sindet. Indem die Confessionen ihren Gegensaß recht tapser wahren wollten, suchte eine der anderen die Alleinherrschaft ihres eigensten Gebietes streitig zu machen, und indem sie solchergestalt einander zu überbieten wähnten, ahmten sie einander nach. So hat man also aus dem heiligsten protestantischen Siser die lutherischen Kirchen derart im Junern ausgeputzt, daß sie ganz wie katholische aussehen. So widerspruchsvoll diese Sähe scheinen, so beleuchten sie doch das frühere Augsburgische Kirchenthum recht ins Herz hinein.

Selbst für die Ausbildung der Kirchenmusik scheint mir der consessionelle Wetteiser in Augsdurg befruchtend gewesen zu seyn. In verschiedenen Zeiten war die katholische Kirchenmusik der Stadt hochberühmt. Statt vieler tüchtiger Meister Namen brauche ich nur einen zu nennen: Johann Leo Haßler, der hier in Octavian Fuggers trefflicher Kapelle seine beste Kraft entfaltete, ein würdiger Genoß Palestrina's und Orlando di Lasso's, vielleicht der Meister, der am tiefsten italienischen und deutschen Geist in den strengen Formen des alten Kirchensaßes verschmolz. Die Rachbarschaft der ausgezeichneten katholischen Musik mußte aber auch die Protestanten der kunststolzen Reichsstadt anspornen, ihre künstlerischeu Mittel besser als andere Gemeinden zu Kathe zu halten. Bis auf die neueste Zeit ward in Augsdurg eine eigene protestantische Kirchenmusik unterhalten und dem musikalischen

Element eine sehr bervorragende liturgische Geltung vergönnt. Die in ernstem und würdigem Stole burchgearbeiteten Blalmen und Motetten, welche bis vor drei Rabren noch allsonn= täglich mit theilweiser Orchesterbegleitung vor der Bredigt aufgeführt wurden, und in benen sich namentlich ber verstorbene Kirchenkapellmeister Drobisch eine ben liturgischen Bedürfnissen angepaßte modern protestantische Art von geistlicher Musit eigenthümlich zu gestalten wußte, finden nur noch in einigen beutschen Hoffirchen, im Dom zu Berlin z., ibr Gegenbild. In Augsburg war die Aufrechthaltung eines eigenen Sanger: und Musikerchores, bloß aus Mitteln ber Rirchengemeinde; ein ehrenvolles Zeugniß altreichsftädtischen Runftfinnes und fircblider Theilnabme. Aber auch bierbei führte die nothwendige Unterscheidung von den Katholiken zu ben wunderlichsten Dingen. Denn ein Orchefter in der Kirche klingt doch wohl katholisch. Dennoch war ein subtiler Unterschied zwischen katholischem und protestantischem Orchester nicht minder wie zwischen Riegelbauben und Seiligengeistbauben. Das protestantische Orchefter burfte an hoben Festtagen alle Instrumente gablen, auch Streichinftrumente, nur feine Bio-Die E-Saite war verpont; der unterscheidend fatholische Klang reducirte sich also auf den hellen bunnen Ton ber Biolinquinte. In Sebastian Bachs fo religios = tieffinni= gen, freilich aber auch oft so weltfreudigen Rirchencantaten war die E Saite noch ganz entschieden protestantisch. hat bekanntlich eine Oper geschrieben, worin auch keine Biolinen vorkommen, sondern nur Biolen, also keine E-Saite: aber teineswegs um eine protestantische Karbung auszudrücken. sondern um die Traum = und Rebelgestalten Offianischer Helben musikalisch zu charakterisiren. So nahe berühren sich die Extreme, und keltisches Heibenthum und Protestantismus wären demnach einig in der Berneinung der Quinte.

In einer Stadt, die fo viel religiofen Streit gehabt und die nicht einmal die Gebeine der Bekenner der beiden driftlichen Rirchen an gemeinsamer Stätte begräbt, sonbern auch bier noch scheibet zwischen einem katholischen und protestantischen Gottesader - in biefer Stadt feiert man tropbem (ober vielleicht gerade beswegen) alljährlich ein eigenes Kriebensfest zur kirdlichen Erinnerung an ben westphälischen Frieben als Religionsfrieden. Auch diese Feier bat allmählig ihren Charakter gewechselt und ift aus einem vorwiegend tatholischen Feste ein entschieben protestantisches geworben, für welches ber selige Drobisch jedesmal eine besondere Friebenscantate zu componiren pflegte, während man noch früher "Friedensbilder" mit allegorischen Aupfern und Sprüchen an die Gemeinde vertheilte. Man verbindet mit diesem Keste ein fogenanntes "Rinder-Friedensfest," eine Nachfeier, bei welcher die ganze Kinderwelt bis berab zu winzigen Tragfindern in ber Rirche erscheint. Es ist eine tieffinnige Sitte, daß man die kleinen Kinder jum erstenmale an bem Tage jur Kirche führt, da ber religiöse Friede gepredigt wird.

Der größte Friedensprediger in Augsburg aber ist die allversöhnende Zeit gewesen, welche neue Formen der Gesitztung herausgeführt hat, worin die alten Marken der rein juristischen Parität doch nur noch dastehen wie Wegweiser zur Vergangenheit. Das Haus, in welchem die Augsburgische Consession überreicht ward, mußte einem nichtssagenden Schloßbau der Zopfzeit Plas machen; andererseits wird in der

Jesuiterkirche gegenwärtig der Wollmarkt abgehalten und es wurde vor etlichen Jahren heftig darüber gestritten, ob es schicklich seh, eine Truppe englischer Reiter in derselben gausteln zu lassen. An der Mauer des katholischen Gottesaders aber sieht man das Grad der dorthin übertragenen Gebeine der alten Jesuiten mit der bedenksamen Inschrift: In hoc tumulo ossa patrum Soc. Jesu, queis neque viventidus neque mortuis genius saeculi quietem concessit.... carnis resurrectionem exspectant.

Drittes Buch.

Bur äfthetischen Culturpolitik.



# Unsere musikalische Erziehung.

Briefe an einen Staatsmann.

1853 und 1858.

Erfter Brief.

Plan unb Biel.

Sie fordern mich auf, meinen Sat zu begründen: daß unfer Musiktreiben trot vereinzelter Fortschritte nahezu den Charakter eines öffentlichen Nothzustandes angenommen habe, daß unsere planlose musikalische Erziehung einen dicken Strich quer durch unsere ganze übrige Pädagogik mache; daß überhaupt eigentlich von musikalischer Erziehung nirgends die Rede sey, sondern nur von Musikunterricht; daß allerlei krankhaftes Wesen im Geistes und Gemüthsleben der gebilbeten Bolkskreise die reichste Nahrung sinde in diesem verskehren Musiktreiben, und daß es Psicht unserer Staatsmänner sey, auf die bisher fast gar nicht von ihnen beachtete musikalische Erziehung und Verziehung des Geschlechts endlich auch einmal einen Blick zu werfen.

Sie wundern sich, daß ich, ber ich felber ein so eifriger

Musiker bin, bennoch bes Glaubens lebe, die beutsche Ration sey auf dem besten Weg, sich mit ihrem ziellosen Gifer für die Lonkunst nachgerade ganz dumm zu musiciren.

Ich will Ihnen also meine Gründe nicht länger schuldig bleiben; gedenke meinen Beweis aber nicht im Style eines Sophisten zu führen, der einen paradoren Sat durch einen vielverschlungenen Kunstbau spissindiger Schlüsse stützt, sons bern indem ich einfach eine Reihe Narer Thatsachen in dieser meine Herzensangelegenheit reben lasse.

Es gibt künstlerische Erziehung in zwiesachen Sinne: Erziehung burch die Kunst und Erziehung füt die Kunst. Die erstere seht die lettere nicht nothwendig voraus, und die Erziehung für die Kunst wird an sich den Staatsmann wenig kümmern, wohl aber als Grundlage der Erziehung durch die Kunst. Denn diese ist zugleich ein Hauptelement der gesammten Bollsbildung; sie birgt ein tieses und allgemeines Culturinteresse.

Nun ist aber die Erziehung für die Kunst ohne Zweifel die Burzel der Erziehung durch die Kunst, und wenn nur die schaffenden Künstler selbst von Anbeginn den rechten Weg geben, dann wird auch der Einsluß ihrer Kunst auf alles Bolt — und dies ist ja die Erziehung durch die Kunst — der rechte seyn.

Dieser Sat ist so gewiß in seiner Allgemeinheit wahr, als für die Praxis nichtssagend. Denn weit weniger in dem Schaffen der lebenden Künstler, als in den unermeßlichen Kunstschäpen der Vergangenheit liegt das künstlerische Erziehungsmaterial für die Gegenwart. Und zudem ist gerade der schöpferische Genius immer mehr oder minder Autodidakt

und geht trutig seine eigenen Wege, und es ist überhaupt wohl noch keinem vernünftigen Menschen eingefallen, vom Staate zu fordern, daß und wie er die Erziehung produktiver Künftler für die Kunst regeln solle. Er kann höchstens die Gründung tüchtiger Kunstschulen unterstützen, die aber dann um so reicher blühen werden, je freier und selbständiger man sie gewähren läßt.

Dagegen soll ber politische Mann den Einfluß der Kunst als einer gegebenen Thatsache sleifig bei allem Bolse beobachten. Er sindet dann sicher mancherlei Punkte, wo dieser Einsluß zu stärken, zu schwächen, nach besonderen Zielen zu lenken ist. Ferner soll er aber auch jene Erziehung für die Kunst ins Auge fassen, wie sie als ein allgemeines Bildungsmoment uns Alle erst recht befähigen soll zur Erziehung durch die Kunst.

Und lediglich in diesem zwiefachen Sinne möchte ich Ihnen einige Gebanken über unsere musikalische Erziehung mittheilen.

Das Volk wird entsittet durch die tägliche Gewöhnung an schlechte Musik, und der Einzelne wird verschroben und entnervt, wenn man ihn durch lüderliche Modemusik in jene Schule künstlerischer Bildung führen will, für welche nur das strengste leicht und nur das beste gut genug ist.

### 3meiter Brief.

### Beiftliche Gaffenmufit.

Bunächst bedauere ich, daß ber Staat, die Gemeinde, der Hof, die Kirche im Laufe der Zeit fast alle Gelegenheit

muthwillig haben fahren laffen, burch welche fie auf eine verebeltere Sangekluft im Bolle einwirken konnten, während bem auf den robesten Sinnenreiz der Massen spekulirenden musikalischen Handwerk das ganze Feld geräumt worden ist.

Ich beginne mit einigen ganz kleinen und unscheinbaren Thatsachen, um zu gewichtigeren aufzusteigen: Denn Sie wissen, ich halte es auch in litterarischen Arbeiten mit meinem großen Borbild und Freunde Joseph Hahdn, der gerne mit einem so kleinen Thema anhebt, daß wir darüber lächeln, und uns im Spiele durch dieses kleine Thema dennoch unvermerkt zu den höchsten und heiligsten Dingen führt.

In vielen protestantischen Städten und Rieden galt bis auf die neueste Beit bas Herkommen, bag Morgens und Abends ober auch jur Mittagszeit vom Thurme herab ein Choral geblasen wurde. Der Arbeiter im Kelbe bielt eine Beile seinen Bflug an, wenn die feierlichen Tone in die Stille ber Morgenlanbschaft binein schallten, in ber Werkstatt ward es auf Minuten rubig, und manchem verzagenden Bergen find bei biefer Musik urplötlich bie rechten Gebanken bes Troftes aufgeleuchtet. Wie es ben einsamen Manberer erbebt und gleich als ein Gebet ihm burch bic Seele giebt, wenn er am Abend in's Quartier rudt und ihn schon weitber vom Thurme der Choral begrüßt, das babe ich selber manchmal tief empfunden und möchte diese musikalischen Einbrücke um manches prächtige Concert nicht bingeben. Es war burd folde Musik allem Bolke eine religiöse und kunftlerische Weihe wenigstens auf etliche Augenblicke eines jeben Tages gelegt.

Die Thurmblafer wurden manchmal aus Stiftungsfonds

bezahlt, oft auch aus bem Gemeindesäckel. Obaleich wir nun täglich reicher werden, so hat man doch fast überall kein Geld mehr für solche Dinge. Nur noch als eine Ausnahme. als eine Kuriosität erschallen hier und da Choräle von ben Und oft wie erbärmlich geblasen! Haben die Gemeinden aber auch bedacht, daß sie mit der Thurmmusik einen tüchtigen Bebel zur musikalischen Erziehung des Volkes muthwillig weggeworfen? Gelehrte Forscher haben unfern Choralgesang gereinigt und verjüngt. Spürt aber bas Bolk schon sonderlich viel davon? Wenn in der Dorffirche elend gefungen wird, so läßt sich's durch die Orgel allein und den Schulmeister mit seinen Kindern nicht besser machen. Würden aber die gereinigten alten Weisen vom Thurme berab täglich ben Bauern in's Ohr klingen, dann lernten sie dieselben auch wieder so fest wie ihre Vorsahren. Es war zudem des ge= meinen Mannes einzige Probe einer ernsten und klaffischen Musik außerhalb der Kirche, die ihm vom Thurme berab vorgeblasen wurde; jest findet er seine musikalischen Klaffiker ledialich noch auf dem Tanzplate; freilich Klaffiker, über die sich Gott erbarmen möge. Schon allein um ber Befruchtung willen, welche ber geistliche Volksgesang, ber Choral, bem weltlichen Volksgefange gab, durfte man die Thurmbläferei nicht abschaffen, ob man fie gleich vielfach hatte reformiren follen.

Es schwärmen ja gegenwärtig wieder so viele reiche und vornehme Leute für den lutherischen Choral. Sollte nicht der Eine und Andere die paar Gulden sinden, um die Stiftung einer seierlichen Thurmmusik in seinem Heimathsorte zu erneuen? Das wäre namentlich ein ächt abeliger Luxus.

Und sollten Gemeinden, welche noch Sinn für einen würdigen Schmuck ihres Gemeinlebens bewahren, nicht hier und da die Mittel auftreiben können, die schöne alte Sitte wieder zu bekeben?

Und noch Eines. In den lärmenden großen Städten verliert das Blasen vom Thurme freilich seinen Sinn. Solch eine künstlerische Weihe des Tages ist vielmehr eines der schönen natürlichen Privilegien von Dorf und Landstadt. Segenwärtig, wo sich die Großstadt immer mehr vermißt, Land und Leute zu verschlingen und die Welt für sich allein zu repräsentiren, wo es deßhalb aber auch um so entschiedener gilt, den Werth der kleinen Orte zu erheben, daß Dörfer und Kleinstädte nicht gar erdrückt werden von den großmächtigen Schwestern und ihrer guten Eigenart berandt durch deren Einsluß: — gegenwärtig thut es allen kleineren Gemeinden dringend Roth, eisersüchtig das zu dewahren, was sie vor den großen Städten von Natur voraus haben und dazu gehört auch — so seltsam es klingen mag — ein ächter und gerechter Thurmchoral.

In Thüringen und einem großen Theile Nordbeutschlands, dazu auch in einigen württembergischen Städten, war es dis zur neuesten Zeit Sitte, daß die Sänger des Kirchendores, ärmere Schüler der Oberklassen, an bestimmten Tagen frühmorgens oder in den Abendstunden mehrstimmige geistliche Lieder und Motetten auf den Straßen sangen. Dafür ward eine kleine Geldspende gesammelt und viertelzährlich unter die Sänger vertheilt. Diese Straßenconcerte haben mich manchmal musikalisch erbaut; tausend Anderen wird es ähnlich ergangen sehn. Einzelne Familien bestellten sich wohl auch an besonderen Tagen der Freude ober Trauer den kleinen Sängerchor bes Abends vor bas Sans und mählten fich die Weisen aus, welche ber Stimmung des Tages ent= sprachen. Gewiß ein toftlicher Brauch! Der schlechten Strafenmusik der Kabrmärkte und Kirchweiben war bier eine Musik ernsterer und würdigerer Art auf benfelben Straffen gegen-Der protestantische Kleinstädter, welcher eine fiaurirte Kirchenmusik oft im ganzen Leben nicht bort und Oratorien, Symphonien und Quartette vielleicht ebensowenia. konnte bier wenigstens ein Obr gewinnen für den strengeren figurirten Sat. Und gar manchem Anaben ist an folden Motetten der Sinn für die böbere musikalische Form geweckt worden. Leider ist nun aber das schöne Herkommen fast aller Orten eingeschlafen, und die Gemeinden haben sich bamit abermals freiwillig eines Mittels begeben, direft auf die mufikalische Erziehung des Bolkes zu wirken. Sangen diefe Chore schlecht, bann batte man fie verbeffern, nicht aber abicaffen follen, und war man zu fentimental geworben, um bie armen Schüler fürder noch allein vor den Bäufern singen zu laffen, bann mußte man die reichen noch bazu stellen, nicht aber flugs ben ganzen Brauch zerftoren.

Die Kluft zwischen unserer Kunst und dem Bollsleben ist nicht so groß, wie die gemeine Rede behauptet; wenn man aber freilich jede Brücke gedankenlos abbricht, dann muß auch eine kleine Kluft zuletzt unüberschreitbar werden.

the second of th

# Unsere musikalische Erziehung.

Briefe an einen Staatsmann.

1853 unb 1858.

Erfter Brief.

Plan und Biel.

Sie fordern mich auf, meinen Sat zu begründen: daß unser Musiktreiben trot vereinzelter Fortschritte nahezu den Charakter eines öffentlichen Rothzustandes angenommen habe, daß unsere planlose musikalische Erziehung einen dicken Strich quer durch unsere ganze übrige Pädagogik mache; daß überhaupt eigentlich von musikalischer Erziehung nirgends die Rede seh, sondern nur von Musikunterricht; daß allerlei krankhaftes Wesen im Geistes- und Gemüthsleben der gebilbeten Bolkskreise die reichste Nahrung sinde in diesem verskehren Musiktreiben, und daß es Pslicht unserer Staats- männer seh, auf die bisher sast gar nicht von ihnen beachtete musikalische Erziehung und Verziehung des Geschlechts endlich auch einmal einen Blick zu werfen.

Sie wundern fich, daß ich, ber ich felber ein so eifriger

Musiker bin, bennoch bes Glaubens lebe, die beutsche Nation sep auf dem besten Weg, sich mit ihrem ziellosen Eiser für die Tonkunst nachgerade ganz dumm zu musiciren.

Ich will Ihnen also meine Gründe nicht länger schuldig bleiben; gedenke meinen Beweis aber nicht im Style eines Sophisten zu führen, der einen paradoren Sat durch einen vielverschlungenen Kunstdau spihssindiger Schlüsse stützt, sons dern indem ich einfach eine Reihe klarer Thatsachen in dieser meine Herzensangelegenheit reden lasse.

Es gibt künstlerische Erziehung in zwiesachem Sinne: Erziehung durch die Kunst und Erziehung füt die Kunst. Die erstere setzt die letztere nicht nothwendig voraus, und die Erziehung für die Kunst wird an sich den Staatsmann wenig kümmern, wohl aber als Grundlage der Erziehung durch die Kunst. Denn diese ist zugleich ein Hauptelement der gesammten Bolksbildung; sie birgt ein tieses und allgemeines Culturinteresse.

Nun ist aber die Erziehung für die Kunst ohne Zweifel die Wurzel der Erziehung durch die Kunst, und wenn nur die schaffenden Künstler selbst von Anbeginn den rechten Weg gehen, dann wird auch der Einsluß ihrer Kunst auf alles Bolt — und dies ist ja die Erziehung durch die Kunst — der rechte seyn.

Dieser Sat ist so gewiß in seiner Allgemeinheit wahr, als für die Praxis nichtssagend. Denn weit weniger in dem Schaffen der lebenden Künstler, als in den unermeßlichen Kunstschäpen der Bergangenheit liegt das künstlerische Erziehungsmaterial für die Gegenwart. Und zudem ist gerade der schöpserische Genius immer mehr oder minder Autodidakt

und geht truzig seine eigenen Wege, und es ist überhaupt wohl noch keinem vernünftigen Menschen eingefallen, vom Staate zu fordern, daß und wie er die Erziehung produktiver Künstler für die Kunst regeln solle. Er kann höchstens die Gründung tüchtiger Kunstschulen unterstützen, die aber dann um so reicher blühen werden, je freier und selbständiger man sie gewähren läßt.

Dagegen soll ber politische Mann ben Einfluß ber Kunst als einer gegebenen Thatsache sleißig bei allem Bolse beobachten. Er sindet dann sicher mancherlei Punkte, wo dieser Einstluß zu stärken, zu schwächen, nach besonderen Zielen zu lenken ist. Ferner soll er aber auch jene Erziehung für die Kunst ins Auge sassen, wie sie als ein allgemeines Bildungsmoment uns Alle erst recht befähigen soll zur Erziehung durch die Kunst.

Und lediglich in diesem zwiefachen Sinne möchte ich Ihnen einige Gedanken über unsere musikalische Erziehung mittheilen:

Das Volk wird entsittet durch die tägliche Gewöhnung an schlechte Musik, und der Einzelne wird verschroben und entnervt, wenn man ihn durch lüderliche Modemusik in jene Schule künstlerischer Bildung führen will, für welche nur das strengste leicht und nur das beste gut genug ist.

## Zweiter Brief.

### Beiftliche Gaffenmufit.

Zunächst bedauere ich, daß der Staat, die Gemeinde, der Hof, die Kirche im Laufe der Zeit fast alle Gelegenheit

Rahrbunderts baben nicht also gedacht, und die großen icopferischen Künstler schöpferischer Berioden noch viel weni-Balestrina, Handel, Bach, selbst Sandn, Mozart und Beethoven bichteten in ihren eigensten und neuesten Formen geistliche Musit; es fiel ihnen gar felten ein, veraltete Beisen für die Kirche künstlich nachzuahmen. Rendelssohn dagegen mußte sich schon bequemen, altmodisch zu stolisiren, wo er recht geistlich seyn wollte. Dies beweist aber nicht, daß der geistliche Stol schlweg altmodisch seyn müsse, sondern ledialic. daß uns in der Kirche wie in der Kunft der naive Glaube abbanden gekommen ist. Als man noch mauerfest in diesem Glauben stand, ba dacte man noch an keine Scheibung weltlicher und firchlicher Runftformen; erft als man mankend ward, trennte sich ein weltlicher Stol von bem kirchlichen: und als man jenen naiven Glauben aar verlor, da alieberte man vollends firchliche, geistliche und weltliche Form.

Aber sollen wir denn in der Kirche musiciren wie im Theater oder auf dem Jahrmarkt? Gewiß nicht. Die Kunstsormen der Zeit dürsen in der Kirche nur ihre strengste, reinste und würdevollste Anwendung sinden, und obgleich eine kirchliche Musik durchaus nicht undramatisch zu sehn braucht (Orlando Lasso so gut wie Bach waren gewaltige Dramatiker in der Kirche), so gehört doch das Bühnenpathos der rein subjectiven Leidenschaft gewiß nicht vor den Altar. Vor allem aber sey die Kirchenmusik des blos sinnlichen Reizes der spieslenden Form entkleidet; im Gedanken reich, einfältig im Schmucke der Figuren. Dies letztere sand man nicht mehr in einer sinnenreizenden, veräußerlichten Kunst des Tages und glaubte darum, für die Kirche dürse nur das Todte lebendig,

nur das Vertrocknete frisch, nur das Veraltete neu sehn, weil wir diesem freilich den Sinnenreiz nicht mehr anmerken, welschen es für längst begrabene Geschlechter hatte.

Es fällt mir im Traume nicht bei, solche kleine geistliche Opern, wie die Cantaten Bach's, zur Aufführung bei unserm Gottesdienste zu empfehlen. Nicht weil sie unkirchlich, sondern weil sie in zu vielen Stücken veraltet und überhaupt nur dem musikgeschichtlich Gebildeten nicht aber einer ganzen Gemeinde rein verständlich sind. Allein angesichts dieser Zeugnisse aus alten Tagen fühle ich um so tieser den Kückschritt, daß der ausgeführtere, der Gegenwart eigene, Kunstgesang sast ganz von unsern protestantischen Kirchenchören verschwunden ist, und damit zugleich ein mächtiges Clement sür unsre musikalische Bolkserziehung.

Wir rühmen uns mit Recht bes wiederaussebenden Eisers für das Studium der ältern Kirchenmusik, die mit guter Auswahl noch gar vielsach brauchdar wäre zur Erhöhung unsers protestantischen Gottesdienstes. In's Concert past sie nicht; in die Kirche darf sie nicht passen. So ist dieses neue Studium lediglich den Gelehrten gewonnen, ob es wohl auch den Gemeinden fruchtdar seyn könnte. In einigen Kirchen, wo man dergleichen kleinere und allgemein verständliche Werke wieder mit dem protestantischen Cultus zu verslechten wagt, geht man dabei so spis wie auf Giern einher. Es darf z. B. wohl eine Rummer von Schütz, Eccard, Gallus, Bach, wohl gar von Mendelssichn gefungen werden, aber der Name des Tonsetzers und das Datum des Werkes darf nicht auf den Kirchenzettel. Man nennt doch den Ramen des Predigers auf demselben Rettel, man druckt neuerdings auch wieder

Und sollten Gemeinden, welche noch Sinn für einen würdigen Schmud ihres Gemeinlebens bewahren, nicht hier und ba die Mittel auftreiben können, die schöne alte Sitte wieder zu bekeben?

Und noch Eines. In den lärmenden großen Städten verliert das Blasen vom Thurme freilich seinen Sinn. Solch eine künstlerische Weihe des Tages ist vielmehr eines der schönen natürlichen Privilegien von Dorf und Landstadt. Gegenwärtig, wo sich die Großstadt immer mehr vermißt, Land und Leute zu verschlingen und die Welt für sich allein zu repräsentiren, wo es deßhalb aber auch um so entschiedener gilt, den Werth der kleinen Orte zu erheben, daß Dörfer und Kleinstädte nicht gar erdrückt werden von den großmächtigen Schwestern und ihrer guten Eigenart beraubt durch deren Einsluß: — gegenwärtig thut es allen kleineren Gemeinden dringend Roth, eisersüchtig das zu bewahren, was sie vor den großen Städten von Natur voraus haben und dazu gehört auch — so seltsam es klingen mag — ein ächter und gerechter Thurmchoral.

In Thüringen und einem großen Theile Nordbeutschlands, dazu auch in einigen württembergischen Städten, war es dis zur neuesten Zeit Sitte, daß die Sänger des Kirchenchores, ärmere Schüler der Oberklassen, an bestimmten Tagen frühmorgens oder in den Abendstunden mehrstimmige geistliche Lieder und Motetten auf den Straßen sangen. Dafür ward eine kleine Geldspende gesammelt und viertelzährlich unter die Sänger vertheilt. Diese Straßenconcerte haben mich manchmal musikalisch erbaut; tausend Anderen wird es ähnlich ergangen sehn. Einzelne Kamilien bestellten sich wohl

auch an besonderen Tagen ber Freude ober Trauer ben fleinen Sängerchor bes Abends vor bas hans und wählten fich die Weisen aus, welche der Stimmung des Tages entfprachen. Gewiß ein fostlicher Brauch! Der schlechten Strafenmusik der Kabrmärkte und Kirchweiben war bier eine Musik ernsterer und würdigerer Art auf benselben Straßen gegen= Der protestantische Kleinstädter, welcher eine übergeftellt. figurirte Kirchenmusik oft im ganzen Leben nicht bort und Oratorien, Symphonien und Quartette vielleicht ebensowenia. fonnte bier wenigstens ein Obr gewinnen für ben strengeren figurirten Sat. Und gar manchem Anaben ift an folden Motetten der Sinn für die böbere musikalische Form geweckt worden. Leider ist nun aber das schöne Herkommen fast aller Orten eingeschlafen, und die Gemeinden baben sich da= mit abermals freiwillig eines Mittels begeben, bireft auf die mufitalische Erziehung bes Boltes zu wirken. Sangen biefe Chore folecht, bann batte man fie verbeffern, nicht aber abschaffen sollen, und war man zu sentimental geworden, um bie armen Schüler fürber noch allein vor ben Säufern singen zu laffen, dann mußte man die reichen noch bazu ftellen, nicht aber flugs ben gangen Brauch zerftören.

Die Kluft zwischen unserer Kunst und dem Bolksleben ist nicht so groß, wie die gemeine Rede behauptet; wenn man aber freilich jede Brücke gedankenlos abbricht, dann muß auch eine kleine Kluft zuletzt unüberschreitbar werden.

Concert mit schlechtem ober profanem Programm soll man freilich bie Rirdentburen verschließen; außerbem aber scheint es mir viel mehr bem 3wed ber Kirche, als eines Sanfes bes Herrn, zu entsprechen, wenn unter ber Rubörerschaft eines geistlichen Concerts in ihren Mauern auch nur Drei fich burch die göttliche Rraft ber Mufit zu Gott erhoben füblen, als wenn ne leer ftebt. Bekanntlich erftirbt die Runft bes ächten Orgelfates immer mehr und taum bentt noch ein Componist bedeutenden Ranges baran, Orgelwerke zu schreiben. Auch die ausgezeichneten Organisten sind felten geworben. Ratürlich. Boau follen fic große Tonseher und Svieler für bieses Instrument bilben, wenn ihnen ein ausgeführter Bortrag weber beim Cultus noch im Kirchenconcert gestattet ist und sie bochtens bei verschloffenen Thuren und für sich allein ihre Kunft entfalten konnen? Die Orgel ift ichier gestrichen aus dem Kreise der lebenden Instrumente, und den Triumph bavon hat wahrlich nicht die gebiegene Musikbilbung, sondern die Afterkunst jener extremen Manieristen des subjectiven Rathos, die schon lange mit Hector Berlioz vermeinen, die im leidenschaftlosen Gleichmaße des Tones erhabene Orgel sev eben darum das lanaweiligste und unbranchbarste aller Tonwerkzeuge.

Doch genug meiner Rehereien; denn felbst meine theologischen Freunde werden diese Gedanken für nichts besseres ansehen. Ich schreibe sie aber dennoch nieder, überzeugt, daß es eine Pflicht der Kirche, als unserer ältesten Kunstschule, seh, auch heute noch mitzuwirken zur künstlerischen Erziehung des Volkes.

#### Bierter Brief.

## Boltegefang.

Mein letzter Brief schloß mit ernsten Betrachtungen; ich habe seitdem fröhliche Reisetage verlebt und lenke unter dem frischen Eindruck derselben mein Thema in eine neue Tonart. Ich durchwanderte das bayerische Hochgebirg, eine Landschaft, die eben so reich ist an Naturschönheit als arm an Kunstwerken. Dennoch hat das Bolk eine wunderdare künstlerische Ader. Und so ward ich denn auch hier in meinen Kunststuder. Und so ward ich denn auch dier in meinen Kunststuden angeregt, obgleich ich während der ganzen Reise nichts gehört noch gesehen habe von eigentlicher Kunst. Ich hörte nur das Gesauchze und die Lieder und Tanzweisen der Bauern; allein ich lernte dabei, wie vortrefslich das Bolk sich selber musikalisch erziehen kann, wenn ihm nirgends fremde Hände ins Zeug pfuschen. Solches ist freilich fast überall schon so reichlich geschehen, daß man eben in die einsamsten Alpenthäler blicken muß, um hier überhaupt noch von Selbsterziehung zu reden.

All biese Musik der Gebirgsbauern knüpft sich enge an den Boden. Jedes Thal hat seine eigenen Lieder, jede Landschaft ihr eigenes Gejauchze. Biele Lieder ziehen sich wohl auch durch's ganze Gebirg, aber die bedeutendsten Orte wollen dazu auch wieder ihren besonderen Sang haben. Am Tegernsee jauchzt man anders als am Inn oder an der Salzach, und wenn uns die Sennerin von serne her mit diesem musitalischen Jubelruse grüßt, dann weiß das kundige Ohr sogleich, ob sie eine einheimische oder fremde ist und aus welchen Bergen. Dieses Jauchzen ist eine oft sehr originelle melodische

Phrase, ein lang gehaltener hoher Ton, von dem man in örtlich verschiedener Intervallenfolge meist zur Octave herabsteigt. Gleich dem Bolkslied, dessen fragmentarische Basis das Gejauchze, wird es jeder Stimmung angepaßt, zu jeglichem Signal gebraucht. Der lette Nachruf des Abschiedes und der Freudenschrei des Wiedersehens, das stille Wonnegesühl eines sonnigen Tages, wie der lauteste Festjudel, der Gruß an den Wanderer: alles dies wird mit den gleichen Tönen des Jauchzens ebenso deutlich und unterschieden ausgesprochen, wie der Regeldube dieselben anschlägt, wenn alle Reun geworssen sind, oder der Scheidenwärter, wenn in's Schwarze gestrossen ist. Das Bolk hat so großes Entzücken an diesen ewig wiederholten Tönen, weil' es weiß, daß sie ganz sein eigen sind. Und in diesem Gedanken ist zugleich der höchste pädagogische Werth ächter Bolksmusik ausgesprochen.

Wenn die Liebe am eigensten Besit schon die blose Phrase des Jauchzens als ein Symbol der Heimath und als unerschöpflich schön erscheinen läßt, wie viel mehr muß dies noch von dem ausgeführten Lied und der Tanzweise einer Gegend gelten? Musikalisch sind diese Dinge ja oft von sehr geringem Werthe, dennoch aber freuen wir und solcher Musik, weil sie und gesund dahr und ächt ist. Was heißt hier gesund? Man sagt wohl: was wahr und ächt ist. Aber was ist hier wahr und ächt? Ein Lied dessen Form und Gedanke, im Bolke selbst erwachsen, nichts anderes ausspricht als was diese Bolksgruppe selber fühlt, begreift und anszusprechen sich berusen und gestungen fühlt, solch ein eigenes Lied ist allemal auch ein gesundes und wahres Bolkslied. Es kann darum ästhetisch arm, geringhaltig, incorrect seyn, aber es ist doch gesund und

wahr. Denn es gibt allerdings folechte gefunde Mufit, aber freilich nicht umgekehrt auch gute ungefunde. Man sprickt von unverdauter Musik, die vielerlei Bolk gebankenlos Der Ausbruck trifft; benn solche musikalische weitersinge. Kormen und Gebanken, die dem Organismus einer Bolksgruppe frembartig, von außen ihm eingetränkt worden, un= verbaute und unverbauliche Stoffe, find allerdings, wie jeder Doctor weiß, bodft ungefund. Wenn die Tanzmusik auf einer Bauernkirmeß mit verminberten Septimenaccorden und fentimentalen Terzen-Borhalten kokettirt, so ist dieß ganz ebenso wiberlich, wie wenn die Bauern in Frad und Ballschuben tanzten flatt in Joppen und Wadenstiefeln. Richt minder verkehrt ift es aber auch, wenn unfre Modecomponiften in fünftlicher Ginfalt nachgeäffte "Bolislieder" für den Salon schreiben. Wir follen uns an ben Beisen bes Boltes erfrischen, wir sollen sie auch mit unsern eigenen Ideen ver-· arbeiten, aber wir follen sie nicht nachäffen.

Als der König das Hochgebirg bereiste, kam vor einem der sangreichsten Dörser zwischen Isar und Inn die ganze Gemeinde ihrem Fürsten entgegen und sang ihm ihre schönsten eigen en Lieder. Und als sich darauf der König lange mit dem Ortsvorsteher unterhalten hatte und ihn zuletzt huldvollmit dem Worte entließ: "Ich din recht zufrieden mit Euch!" erwiderte der Borsteher in treuherziger Zuversicht dem Könige: "und wir sind es auch mit Euch!"

So kann nur noch ein Bauer sprechen, ber eigenes Kleib hat, eigenes Haus, eigenen Brauch und eigenen Sang und Tanz. Sollte er aber je eines ober das andere aufgeben, so will ich viel lieber noch, er schafft sich einen

Nahrhunderts baben nicht alfo gedacht, und die großen icopferischen Künstler schöpferischer Berioden noch viel weni-Balestrina, Händel, Bach, selbst Handn, Mozart und Beethoven dichteten in ihren eigensten und neuesten Formen geiftliche Musit; es fiel ihnen gar felten ein, veraltete Weisen für die Kirche fünstlich nachzuahmen. Mendelssohn dagegen mußte sich schon bequemen, altmodisch zu stylisiren, wo er recht geistlich seyn wollte. Dies beweist aber nicht, daß der geistliche Stol schlechtweg altmodisch seon müsse, sondern lediglich, daß uns in der Kirche wie in der Kunst der naive Glaube abhanden gekommen ist. Als man noch mauerfest in diesem Glauben stand, da dachte man noch an keine Scheibung weltlicher und firchlicher Runftformen; erft als man wantend ward, trennte sich ein weltlicher Styl von bem firchlichen; und als man jenen naiven Glauben gar verlor, da gliederte man vollends firchliche, geistliche und weltliche Form.

Aber sollen wir denn in der Kirche musiciren wie im Theater oder auf dem Jahrmarkt? Gewiß nicht. Die Kunstsormen der Leit dürsen in der Kirche nur ihre strengste, reinste und würdevollste Anwendung sinden, und obgleich eine kirchliche Musik durchaus nicht undramatisch zu sehn braucht (Orlando Lasso so gut wie Bach waren gewaltige Oramatiker in der Kirche), so gehört doch das Bühnenpathos der rein subjectiven Leidenschaft gewiß nicht vor den Altar. Bor allem aber sey die Kirchenmusik des blos sinnlichen Reizes der spiezlenden Form entkleidet; im Gedanken reich, einfältig im Schmucke der Figuren. Dies letztere fand man nicht mehr in einer sinnenreizenden, veräußerlichten Kunst des Tages und glaubte darum, für die Kirche dürse nur das Todte lebendig,

nur das Bertrocknete frisch, nur das Beraltete neu seyn, weil wir diesem freilich den Sinnenreiz nicht mehr anmerken, welschen es für längst begrabene Geschlechter hatte.

Es fällt mir im Traume nicht bei, solche kleine geikliche Opern, wie die Cantaten Bach's, zur Aufführung bei unserm Gottesdienste zu empfehlen. Richt weil sie unkirchlich, sondern weil sie in zu vielen Stücken veraltet und überhaupt nur dem musikgeschichtlich Gebildeten nicht aber einer ganzen Gemeinde rein verständlich sind. Allein angesichts dieser Zeugnisse aus alten Tagen fühle ich um so tieser den Rückschritt, daß der ausgeschihrtere, der Gegenwart eigene, Kunstgesang fast ganz von unsern protestantischen Kirchenchören verschwunden ist, und damit zugleich ein mächtiges Element für unsre musikalische Bolkserziehung.

Wir rühmen uns mit Recht bes wiederauflebenden Eifers für das Studium ber altern Kirchenmusik, die mit guter Auswahl noch gar vielfach brauchbar wäre zur Erhöhung unsers protestantischen Gottesbienstes. In's Concert pakt sie nicht; in die Kirche darf sie nicht passen. So ift dieses neue Studium lediglich den Gelehrten gewonnen, ob es wohl auch den Gemeinden fruchtbar seyn könnte. In einigen Kirchen, wo man bergleichen kleinere und allgemein verständliche Werke wieder mit dem protestantischen Cultus zu verslechten wagt, geht man dabei so spit wie auf Eiern einher. Es darf z. B. wohl eine Nummer von Schüt, Eccard, Gallus, Bach, wohl gar von Menbelssohn gefungen werben, aber ber Rame bes Tonsepers und das Datum des Werkes darf nicht auf den Man nennt doch den Namen des Predigers Rirchenzettel. auf bemfelben Rettel, man brudt neuerdings auch wieder

Phrasen die eigene Sangesweise verdirbt, ist eine Kunstautorität im Dorse, oft eine größere musikalische Autorität als Pfarrer und Schulmeister. Krönte man ihn für das Blasen ächter Bolkslieder, so würde man Gutes stiften. Sollen denn unfre Politiker absolut blos gute Menschen, aber schlechte Musikanten seyn?

Und da ich nun doch einmal von Preisen und Kronen rebe, so meine ich, bei unsern landwirthschaftlichen Bolksesesten, wo man bis jett in der Regel nur die Ochsen und Pferde krönt, sollte man auch dazu eine höhere Saite ansichlagen und neben das Wettrennen, Wettpslügen und Wettspielen auch ein Wettsingen der Bauern seten. Der Preis aber dürfte nicht schlechtweg denen zusallen, die am besten, sondern die auch zugleich das Beste süngen, nämlich die ächtesten, auf dem eigenen Boden gewachsenen Volkselieder.

Ich weiß, Sie achten diese Dinge nicht für klein; benn nicht von oben herab, sondern von unten herauf resormirt man das öffentliche Leben, und ich sange ja eigentlich nur darum bei den preisgekrönten Postillonen an, damit ich mit Beethoven schließen kann.

# Fünfter Brief.

# Beermufit.

Aus den Budgets unserer Kriegsministerien werden stattliche Regimentsmusiken und Hornistencorps besoldet. Der Heerdienst ist ja in so manchem Stüd eine Schule für das Bolt, warum nicht auch in der Musit? Eine ächte Militärmusit soll Boltsmusit seyn, sie soll sich enge den wirklichen Boltsliedern anschließen; das gibt recht lustig und hell tönende, recht kriegerische Beisen. Es entspricht zugleich dem nationalen Charakter des Heeres, welches sich auch musitalisch nicht mit geborgten Lappen schmücken soll. (Nur muß ich mich gleich von vornherein verwahren, als ob jedes deutsche Bolkslied, jedes tändelnde oder sentimentale Schnaderhüpferl auch zum Soldatenliede tauge. Habe ich doch unlängst von einer Regimentsmusik gar das "Mädele ruck, ruck, ruck" als Marsch aufspielen hören, wobei es Einem ordentlich leid that, daß Männer mit Degen und Schnurrbart ganz ernsthaft hinter einem solchen Liede einherziehen mußten.)

Den bilbenden Einfluß der eigenen Volkslieder und ächter Soldatenweisen auf das Heer hat man thatsächlich anerkannt; denn wohl in den meisten deutschen Armeen besteben besondere Sängerchöre, die Soldaten werden jum Singen guter frischer Lieber angehalten, und manches biefer Lieber nimmt der ausgediente Mann in die Beimath mit, wo es mit den originalen Gefängen des Bolkes untrennbar verwächst. Aber was man so im Gesange gut macht, das verbirbt man in ber Instrumentalmusik: im Chore singen die Solbaten nationale Beisen und auf ber Barabe wird ihnen Donizetti und Verdi vorgeblafen und ein ganzer Hofball parfümirter Bolka's und Mazurka's. Es ift als ob für die Gemeinen gefungen und für die Officiere gespielt würde. Wirkung der Militärmusik auf den Geschmack der Massen ist aber tief und weitverzweigt. Wie die Landmesse dem Bolks: gesang Fingerzeige bes höheren Kunststyles gibt, wie ber

Thurmchoral ben Ernst bes geistlichen Liebes auch am Werttag dem Bauern einprägt, so schmettert ibm die Militarmusik Melodien des Bruntes und Kestinbels in's Obr. welche für bie Entwidelung felbst ber einfältigsten Sing- und Tanaweisen burchaus nicht verloren geben. Die Parabe ift bas Obeon, bas Gewandhaus nicht blos bes Solbaten, fondern bes geringeren und bilbungsloferen Mannes überbaupt. Aber welch wunderliche, verwirrende Klänge nimmt er aus diesem Obeon mit nach Hause! Ift boch biese Barademusik längst spruch: wörtlich geworden für eine boble renommistische Spektakelmusik. Der Abhub lüberlicher pariser und italienischer Opernmelobien bringt nicht unmittelbar aus den Tbeatern fo tief in das Obr unserer Nation als es leider ber Fall ift. Er muß vorber noch einmal in's Kleine verarbeitet, noch einmal verwässert werben, und dies geschieht zumeift burch jene fabrikmäßigen Rlavierstude, welche bie grobe Munze bes Theaters in zahllose Rupferpfennige umwechseln, und bann burch unfre Militärmusiken. Durch ben Ranal ber letteren geht die frembe Weise, verballhornt, unverdaut und unverstanden alle Stabien bes Musikantengewerbes hinab bis zur Dorfkirmeß. vielen Gauen bat ber eigene Gesang bes Bolkes längst nicht mehr Stand halten können gegen die wälsche Opernmelodie, welche bem Bauern auf der Parade wie auf allen Tanzböden eingetrichtert wird. In der Kriegsmusik sollten sich alle ächt nationalen Beisen sammeln, alles Bolf erhebend und begeisternd: statt bessen schlägt uns biese Musik das deutsche Volkslied vollends todt, damit sich die Lieutenants an Arien und Tanzstüden unter ber Fahne erheben und begeistern können, musikalisch träumend von einer Primadonna ober von ihren

Tänzerinnen vom letzten Ball. Wenn mancher alte Haubegen von einem General, der zum Glücke unmusikalisch ist, die ganze verkünstelte Militärmussik zum Teusel wünscht, so liegt diesem frommen Wunsche ein sehr richtiger Instinkt, ja ein ganz seiner künstlerischer und soldatischer Takt zu Grunde. Muß denn auch unser nationales Selbstgefühl nicht tief beschämt werden, wenn wir heute oder morgen den Italienern oder Franzosen entgegenrückten, während unser Musikchöre benselben Kriegsmärsche entgegenbliesen, die aus italienischen oder französischen Opern zusammengestohlen sind?

Aber was sollen wir benn blasen? Das reine Bolkslied freilich auch nicht; allein so gut man jegliche Arie marfcgerecht verarbeitet, kann man's auch mit den Motiven unzähliger Bolkslieder. Man gewinnt baburch nicht blos nationale Kriegsweisen, sondern man bildet auch den Bolksgesang weiter. Denn dieser soll ja nicht fteben bleiben; er soll seine Formen fort und fort reinigen und erneuern, er soll neue Ibeen und Figuren von Außen aufnehmen, nur muffen es verwandte und verstandene Ideen und Figuren seyn. Darum ist es so beilfam, die ächten Lieder größerer Landstriche ju sammeln und unter bem Bolt zu verbreiten: die Leute affimiliren sich dadurch das Fremde und doch Berwandte und erweitern unvermerkt ihren Lieberkreis. Bor etlichen Jahren gab Herzog Max in Bayern eine solche Sammlung für bas baverische Hochgebirg beraus; aber einzelne Pfarrer nahmen ben Bauern bas frische Lieberbüchlein weg, wegen etlicher verliebter Berfe, als ob die jungen Burfche allesammt gleich ihnen zum Cölibat geschworen hätten. Große musikalische Badagogen scheinen diese Pfarrer freilich nicht gewesen zu senn.

Als eine leibhaftige Bropaganda für die Erweiterung bes Liedertreifes auf nationalem Boben follte eben auch unsere Kriegsmusik auftreten. Sie hat dabei weit leichteres Sviel als iene Lieberbüchlein und braucht fich auch keineswegs zu beschränken auf Motive ber Bolksweise im engeren Sinn. Gerade unfre größten Tonmeifter fteben in ber ficheren Plastif ihrer gewaltigsten Relodieen dem Bolkslied so nabe, daß fie bier bem gangen Bolte verftändlich find und auf bessen Gesang befruchtend zurüchwirken können. so mander Marsch von Bandel und Glud nicht eine erbabenere, beutschere und volksthumlichere Kriegsmufit, als eine Arie von Donizetti? Und wenn es gar ein Marsch aus einem Banbel'schen Oratorium ware? Salt man ben ger= malmenden Ernst, der hier wie mit dem Tritt eines Riesen einberschreitet, etwa für unkriegerisch? Ich glaube fast. Denn wir sind ja nur noch gewöhnt, mit Balltanzen und leichtem Opernsang unfre Mannen zur Schlacht zu führen! diese Sitte, welche das Theater und den Tanzsaal überall bem Beere so nabe rudte, stammt eben aus faulen Friedenstagen, wo die Parade wesentlich eine große Volkskomödie im Freien gewesen ist, und der Statistendienst in Oper und Ballet viel wichtiger für die Grenadiere, als der Dienst in ber Fronte und auf der Wacht. Alle unfre großen Klaffiker bergen zahllose ächt volksthümliche Motive zur Militärmusik. Aber man halt es vielleicht für eine Profanation, aus fo hohen Meistern zu schöpfen, und manchem strenggläubigen Musiker schauert wohl gar die Haut, wenn er sich etwa die Themen des Kinale's von Beethoven's Cmoll: Symphonie als Barademarich und ben Götterfunken ber Freude aus ber

neunten als Keldschritt zurechtgeschnitten bächte. Freilich muß unfre Militärmufik arg beruntergekommen fenn, wenn es wie eine Brofanation aussieht, eine hohe Weise in ihren Formen allem Bolke zu verkünden! Andere fürchten, folch hohe Weifen möchten im Munde unfrer Regimentstrompeter und Sautboisten zu Gemeinpläten abgeblasen werden und ihren aristofratischen Obeur im Concerte verlieren, wie ja auch manche Ravellmeister keine Handn'ichen Somphonien mehr im Concerte aufführen mögen, weil beren Menuette und Abagios in ben Zwischenakten des Drama's trivialisirt werben. Das ist jene Beschränktheit der Musiker, die immer nur ein neues und appartes Stud für vornehm balt, nach der Beise ber Schneiber und Kattunfabrikanten. Rein Architekt glaubt, ber Straßburger Münster verliere an Wirkung, weil taufend mangelhafte Abbildungen seiner Thurmseite umlaufen, kein Maler, Rafaels Bilder würden entwerthet, weil die Schule von Athen in Holzschnitt im Pfennigmagazin steht. Warum leben benn so viele Musiker allein dieses Glaubens? Gerade darin be= steben ja die größten Meister ihre Keuerprobe, daß sie in aller handwerklichen Verarbeitung niemals gang zu verderben sind, daß ihr Geist niemals ganz auszutreiben ist; sofern nur etliche achte Grundlinien steben bleiben.

Wenn man aber mit so leichter Mühe von Außen her verderbend auf die musikalische Erziehung des Bolkes wirken kann, sollte es dann so unmöglich seyn, mit denselben Kräften fördernd zu wirken? Unnahbar ist ein Ort doch wenigsstens nicht, an welchem man Zerstörung übt; aber freilich ist Zerstören leichter als Ausbauen.

städtischen Rock an als städtische Lieber. Man kann in Dentschland zwar nicht sagen, wo ächtes Bauernleben blüht, da blühet auch noch ächter Bauerschaften gar nicht mehr, und in einigen tief gesunkenen Gauen tont noch ein ächtes und eigenes Lied als der letzte wehmüthige Rachhall verlorener besserer Tage. Aber umgekehrt darf man behaupten: wo eine unverdaute städtische Modemusik auf dem Lande das Keld gewonnen hat, da ist auch der Bauer verdorben.

Aber — werden Sie sagen — das Ales sind Dinge, die sich von selber machen müssen, und es ist nicht abzusehen, wie hier eine äußere Nacht erziehend einwirken soll. Ganz gewiß. Ich selber schrieb ja auch, wie vortrefflich das Bolk sich musikalisch zu erziehen wisse, wenn ihm nirgends fremde Hände in's Zeug pfuschten, und will Ihnen nur auch ein Beispiel solcher Pfuscherei mittheilen.

Balb nach bem Borfall ber vorgedachten Anekdote fuhrich burch dasselbe Dorf mit einem Postillon aus der Gegend. Der Bursche war zur Musik aufgelegt wie alle seine Landseleute und bließ sein Horn vortrefflich. Aber was bließ er in diesen durch ihren eigenen, unberührten Sang berühmten Thälern? Heine's "Schönste Augen" in der läderlich sentimentalen Melodie von Stighelli! Ein altbayerischer Postillon, so stockig und maulsaul, daß man nicht einmal über Weg und Steg drei Worte aus ihm hervorloden kann, bläst den Bauern am Fuße des Wendelstein alltäglich die Weise vor:

"Auf beine schönen Augen Hab' ich ein ganzes Heer Unsterblicher Lieber gebichtet" — Ich fuhr zwar nicht aus der Haut über diesen Postillon mit seinen "unsterblichen Liebern", aber ich glaube sest, daß die Bauern über kurz oder lang aus ihrer Haut sahren, mit ihren guten Liebern auch manche andere gute Sitte um städtischen Flitter eintauschen und einen ganz andern Menschen anziehen werden, wenn man ihnen standhaft solches Zeug vorsingt.

Nun fördert man aber officiell das musikalische Talent ber Postillone. In verschiedenen deutschen Staaten find Breise ausgesett für die Bostillone, welche am besten blasen. Ich würde vielmehr Preise aussetzen für die Postillone, welche bas Beste blafen, nämlich bie achteften, schönften Bolksweisen. Mit Jenem lockt man ben Reiz bes Birtuosenthums gar unter ben Bauern bervor; mit biefem übt man musikalische Bolkserziehung. Der Birtuofen auf der Estrade des Concertsagles baben wir ja leiber schon zu viele; muß benn die Postverwaltung auch noch Birtuofen für den Bock des Eilwagens ausbilden? Und zum Preise schenkt man dem gefrönten Postillon wohl gar ein recht kunstreiches Posthorn mit Bentilen, ein Bentilhorn, auf welchem man die ganze Chromatik ber modernen Ball- und Opernmusik blafen kann, während das alte robe Vostborn ben Vostillon zwang, sich bubich in den einfachen Naturtonen des Volksliedes zu halten.

Ich hätte wahrlich diese Postillonsgeschichten nicht berührt; allein Sie meinen, der Staat könne direct nichts thun zur musikalischen Bolkserziehung? Sie sehen aber, er greift hier ja bereits direct ein, nur mehr pfuschend als fördernd. Denn ein solcher preisgekrönter Postillon mit dem Bentilhorn, der den Bauern mit völlig fremden, unverdauten Richt, Culturstudien. Phrasen die eigene Sangesweise verdirbt, ist eine Kunstautorität im Dorse, oft eine größere musikalische Autorität als Pfarrer und Schulmeister. Krönte man ihn für das Blasen ächter Bolkslieder, so würde man Gutes stiften. Sollen denn unfre Politiker absolut blos gute Menschen, aber schlechte Musikanten seyn?

Und da ich nun doch einmal von Preisen und Kronen rede, so meine ich, bei unsern landwirthschaftlichen Bolksefesten, wo man bis jest in der Regel nur die Ochsen und Pferde krönt, sollte man auch dazu eine höhere Saite ansicklagen und neben das Wettrennen, Wettpslügen und Wettsspielen auch ein Wettsingen der Bauern seten. Der Preisaber dürfte nicht schlechtweg denen zusallen, die am besten, sondern die auch zugleich das Beste süngen, nämlich die ächtesten, auf dem eigenen Boden gewachsenen Volkselieder.

Ich weiß, Sie achten biese Dinge nicht für klein; benn nicht von oben herab, sondern von unten herauf resormirt man das öffentliche Leben, und ich sange ja eigentlich nur darum bei den preisgekrönten Postillonen an, damit ich mit Beethoven schließen kann.

# Fünfter Brief.

## Beermufit.

Aus den Budgets unserer Kriegsministerien werden stattliche Regimentsmusiken und Hornistencorps besoldet. Der Heerdienst ist ja in so manchem Stück eine Schule für das

Bolk, warum nicht auch in der Musik? Eine ächte Militärmusik soll Bolksmusik seyn, sie soll sich enge den wirklichen Bolksliedern anschließen; das gibt recht lustig und hell tönende, recht kriegerische Weisen. Es entspricht zugleich dem nationalen Sharakter des Heeres, welches sich auch musikalisch nicht mit geborgten Lappen schmücken soll. (Nur muß ich mich gleich von vornherein verwahren, als ob jedes deutsche Bolkslied, jedes tändelnde oder sentimentale Schnaderhüpferl auch zum Soldatenliede tauge. Habe ich doch unlängst von einer Regimentsmusik gar das "Mädele ruck, ruck, ruck" als Marsch ausspelen hören, wobei es Einem ordentlich leid that, daß Männer mit Degen und Schnurrbart ganz ernsthaft hinter einem solchen Liede einherziehen mußten.)

Den bilbenden Einfluß der eigenen Volkslieder und ächter Soldatenweisen auf das Geer bat man thatsächlich an= erkannt; benn wohl in den meisten deutschen Armeen besteben besondere Sängerchöre, die Soldaten werden jum Singen guter frischer Lieber angehalten, und manches biefer Lieber nimmt der ausgediente Mann in die Heimath mit, wo es mit ben originalen Gefängen bes Bolkes untrennbar verwächst. Aber was man so im Gefange gut macht, das verbirbt man in der Instrumentalmusif: im Chore singen die Soldaten nationale Weisen und auf der Parade wird ihnen Donizetti und Verdi vorgeblasen und ein ganzer Hofball parfümirter Polka's und Mazurka's. Es ift als ob für die Gemeinen gefungen und für die Officiere gespielt würde. Wirkung ber Militärmusik auf ben Geschmad ber Massen ift aber tief und weitverzweigt. Wie die Landmesse dem Bolksgesang Fingerzeige des böheren Kunststyles gibt, wie der

Thurmdoral ben Ernst bes geistlichen Liebes auch am Werttag bem Bauern einprägt, so schmettert ibm die Militärmufik Relodien des Brunkes und Festjubels in's Obr, welche für die Entwidelung selbst der einfältigsten Sing: und Tanzweisen burchaus nicht verloren geben. Die Barabe ift bas Obeon. bas Gewandhaus nicht blos bes Solbaten, sondern des geringeren und bilbungsloferen Mannes überhaupt. Aber welch wunderliche, verwirrende Klänge nimmt er aus diesem Obeon mit nach Hause! Aft boch biese Barabemusik längst sprüch: wörtlich geworden für eine boble renommistische Spektakelmufik. Der Abhub lüberlicher parifer und italienischer Opernmelodien dringt nicht unmittelbar aus den Tbeatern so tief in das Ohr unserer Nation als es leiber ber Kall ift. Er muß vorber noch einmal in's Rleine verarbeitet, noch einmal verwäffert werden, und dies geschieht zumeift durch jene fabritmäßigen Rlavierstüde, welche die grobe Münze des Theaters in zahllose Aupferpfennige umwechseln, und bann burch unfre Militärmusiken. Durch ben Ranal ber letteren gebt die frembe Weise, verballhornt, unverbaut und unverstanden alle Stabien des Musikantengewerbes binab bis zur Dorfkirmeß. vielen Gauen bat der eigene Gesang des Bolkes längst nicht mehr Stand halten können gegen die maliche Opernmelodie, welche bem Bauern auf der Parade wie auf allen Tanzböden eingetrichtert wird. In der Kriegsmusik sollten sich alle acht nationalen Weisen sammeln, alles Bolk erhebend und begeisternd; statt bessen schlägt uns biese Musik bas beutsche Bolkslied vollends todt, damit sich die Lieutenants an Arien und Tanzstüden unter der Fahne erheben und begeistern können, musikalisch träumend von einer Primadonna ober von ihren

Tänzerinnen vom letzten Ball. Wenn mancher alte Haubegen von einem General, der zum Glücke unmusikalisch ist, die ganze verkünstelte Militärmusik zum Teusel wünscht, so liegt diesem frommen Wunsche ein sehr richtiger Instinkt, ja ein ganz seiner künstlerischer und soldatischer Takt zu Grunde. Muß denn auch unser nationales Selbstgefühl nicht tief besichämt werden, wenn wir heute oder morgen den Italienern oder Franzosen entgegenrückten, während unser Musikchöre denselben Kriegsmärsche entgegenbliesen, die aus italienischen oder französischen Opern zusammengestohlen sind?

Aber was sollen wir benn blasen? Das reine Bolkslied freilich auch nicht; allein so gut man jegliche Arie marschgerecht verarbeitet, kann man's auch mit den Motiven unzähliger Bolkslieder. Man gewinnt dadurch nicht blos nationale Kriegsweisen, sondern man bilbet auch den Bolksgefang weiter. Denn diefer foll ja nicht fteben bleiben; er foll seine Formen fort und fort reinigen und erneuern, er soll neue Roeen und Kiguren von Auken aufnehmen, nur müffen es verwandte und verstandene Ibeen und Figuren sebn. Darum ist es so beilfam, die ächten Lieber größerer Landstriche ju fammeln und unter bem Bolf zu verbreiten: die Leute affimiliren sich badurch bas Frembe und boch Verwandte und erweitern unvermerkt ihren Lieberkreis. Bor etlichen Jahren gab Herzog Max in Bavern eine solche Sammlung für bas baverische Hochgebirg beraus; aber einzelne Pfarrer nahmen ben Bauern das frische Liederbüchlein weg, wegen etlicher verliebter Berfe, als ob die jungen Burfche allesammt gleich ihnen zum Cölibat geschworen bätten. Große musikalische Babagogen scheinen biefe Pfarrer freilich nicht gewesen zu seyn.

Als eine leibhaftige Propaganda für die Erweiterung bes Liebertreises auf nationalem Boben sollte eben auch un= sere Kriegsmusik auftreten. Sie bat dabei weit leichteres Spiel als jene Lieberbuchlein und braucht fich auch teines= wegs zu beschränken auf Motive ber Bolksweise im engeren Sinn. Gerade unfre größten Tonmeister fteben in der ficheren Plastik ihrer gewaltigsten Relodieen dem Bolkslied so nabe, daß sie bier bem ganzen Bolte verständlich find und auf beffen Gefang befruchtend gurudwirken können. Der ift so mander Marsch von Händel und Gluck nicht eine erbabenere, beutschere und volksthumlichere Rriegsmufit, als eine Arie von Donizetti? Und wenn es gar ein Marsch aus einem Sändel'schen Dratorium ware? Sält man ben zermalmenden Ernst, der hier wie mit dem Tritt eines Riefen einberschreitet, etwa für unkriegerisch? Ich glaube fast. Denn wir find ja nur noch gewöhnt, mit Balltangen und leichtem Opernsang unfre Mannen zur Schlacht zu führen! Aber biese Sitte, welche bas Theater und den Tanzsaal überall bem heere so nabe rudte, stammt eben aus faulen Friedenstagen, wo die Parade wesentlich eine große Volkskomödie im Freien gewesen ift, und ber Statistenbienft in Oper und Ballet viel wichtiger für die Grenadiere, als der Dienst in ber Fronte und auf der Bacht. Alle unfre großen Klaffiker bergen zahllose acht volksthumliche Motive zur Militarmusik. Aber man balt es vielleicht für eine Profanation, aus fo boben Meistern zu schöpfen, und manchem strenggläubigen Musiker schauert wohl gar die Haut, wenn er sich etwa die Themen des Finale's von Beethoven's Emoll-Symphonie als Barademarich und ben Götterfunken ber Freude aus ber

neunten als Kelbschritt zurechtgeschnitten bächte. Kreilich muk unfre Militärmufik arg beruntergekommen fenn, wenn es wie eine Profanation aussieht, eine hobe Weise in ihren Formen allem Volke zu verkünden! Andere fürchten, solch bobe Weifen möchten im Munde unfrer Regimentstrompeter und Sautboisten zu Gemeinpläten abgeblasen werden und ihren aristofratischen Odeur im Concerte verlieren, wie ja auch manche Ravellmeister keine Handn'schen Symphonien mehr im Concerte aufführen mögen, weil deren Menuette und Adagios in den Awischenakten des Drama's trivialisirt werden. Das ift jene Beschränktheit der Musiker, die immer nur ein neues und appartes Stud für vornehm balt, nach der Weise ber Schneider und Kattunfabrikanten. Kein Architekt glaubt, der Straßburger Münster verliere an Wirkung, weil tausend mangelbafte Abbildungen seiner Thurmseite umlaufen, kein Maler, Rafaels Bilber würden entwerthet, weil die Schule von Athen in Holzschnitt im Pfenniamagazin steht. Warum leben benn so viele Musiker allein dieses Glaubens? Gerade barin besteben ja die größten Meister ihre Keuerprobe, daß sie in aller handwerklichen Verarbeitung niemals ganz zu verderben find, daß ihr Geist niemals ganz auszutreiben ist; sofern nur etliche achte Grundlinien stehen bleiben.

Wenn man aber mit so leichter Mühe von Außen her verderbend auf die musikalische Erziehung des Bolkes wirken kann, sollte es dann so unmöglich seyn, mit denselben Kräfzten fördernd zu wirken? Unnahbar ist ein Ort doch wenigstens nicht, an welchem man Zerstörung übt; aber freilich ist Zerstören leichter als Ausbauen.

#### Sedeter Brief.

## Geige und Rlavier.

Wir führen die Jugend zum Studium der Poeten alter und neuer Zeit, nicht, damit sie Berse machen und Gedichte deklamiren lerne, sondern auf daß sie den Geist der Bölker und Zeiten erkenne und unterscheide, wie er sich in der Dicht-kunst spiegelt. Darum studirt man griechisch um der griechischen Dichter willen, die griechischen Dichter um der gessammten griechischen Cultur willen, griechische, römische und deutsche Cultur aber um der Humanität, um der freien menschlichen Bildung willen, und nennt also das Ganze Humanitätsstudien.

So hoch greift man's beim Musikunterricht noch lange nicht. Wir lassen unsern Kindern das Klavierspielen, Geigen, Singen lehren, an guten und schlechten Mustern; sie können dann mit diesen Fertigkeiten treiben, was ihnen beliebt. Die meisten Musiker wissen sich selber nicht einmal Rechenschaft zu geden über Geschichte und Aesthetik ihrer Kunst: wie sollten sie das Andern beibringen? Wer aber blos spielen kann, der kann eben nichts weiter als — spielen. Spielen ist ein Zeitvertreib und jeder blose Zeitvertreib macht zuletzt dumm. Ich spreche hier nicht von der Heranbildung junger Künstler, sondern von der allgemeinen Erziehung durch die Kunst. Da hat es dann doch wahrhaftig einen gar kleinen pädagogischen Werth, wenn Einer singersertig wird auf dem Klavier oder der Geige; hingegen einen sehr hohen, wenn er es dahin bringt, gute Musik zu verstehen, tüchtig Partitur

zu lesen, die Gesetze der Composition zu begreisen und in ihrer Anwendung zu beurtheilen, die Style der verschiedenen Zeiten und Schulen sich einzuprägen und die großen Meister in ihrem historischen Charakterbilde stets leibhaftig vor Augen zu haben. Jenes ist bloßer Musikunterricht; dieses musikaskalische Erziehung.

Es sind in neuester Zeit eine Menge billiger Partitur-Ausgaben erschienen, und ein unschätzbarer Gewinn ward uns namentlich durch die handlichen Partiturstiche der größten Kammer und Concertwerke, der Quartette und Symphonien unserer drei großen Instrumentalmeister: Haydn, Mozart und Beethoven. Wie wenig können aber diese nationalen Schätze vorerst benutzt werden, da die große Mehrzahl unserer Musikfreunde und sehr viele Musiker dazu solche Partituren gar nicht zu lesen vermögen oder doch die damit verbundene Geistesarbeit scheuen! Was hilft uns denn all unser endloses Musiciren, wenn es uns nicht einmal befähigt, die edelsten Werke unserer Klassiker im Original und ohne die Efelsbrücke eines Klavierauszugs für uns zu genießen und zu studiren?

Wie das einseitige Haften an der Technik der Fluch unserer gegenwärtigen Musikustände ist, so auch insbesondere des Musikunterrichts. Die Musik wird ruinirt durch die Musiker. Mit demselben Auswand an Zeit und Kraft, den wir daransetzen, daß die Schüler die technischen Schwierigkeiten werthloser Tagesmusik überwinden, brächte man sie auch zum Spiel und Berständniß der einsachen Partituren klassischer Meister. Mit solcher Kunst könnten unsere jungen Herren und Damen dann freilich nicht im Salon glänzen,

allein es wäre ihnen dafür eine Fülle des reichsten Bildungsstoffes für's ganze Leben erschlössen. Die Faulen und Unbegabten aber, die immer noch erträglich klimpern lernen,
schreckten vorweg vor der ernsteren Arbeit zurück und hingen
die Musik gleich ganz an den Nagel.

Damit Sie jedoch nicht meinen, ich fordere das Unsmögliche, so will ich an einige Züge aus meinen eigenen musikalischen Lehrjahren anknüpfen, wo mich Glück und Zusfall auf Umwegen zu denselben Zielen führte, die man geraden Weges und mit Absicht dann doch wohl noch weit sicherer und bequemer wird erreichen können.

Ich lernte frühzeitig die Geige: von dem Klavier dagegen hielt mich mein Vater möglichst lange fern; denn er haßte dieses Instrument als buhlerisch, charakterlos und widerborstig gegen eine strenge Stimmführung, und wenigstens ein Theil seiner Abneigung hat sich auch auf den Sohn vererbt, der das Klavier am liebsten als ein höchst nothwenz diges Uebel gelten lassen möchte.

Dagegen war mein Bater ein leibenschaftlicher Quartettsspieler, und ein regelmäßiges Streichquartett im Hause seine Stolz und seine Freude. Ich achte es als einen großen Segen für mein ganzes Leben, daß ich so manches Jahr lang, da ich noch gar nicht ober nur ganz dürftig musiciren konnte, dennoch viele hundertmal mit den keuschesten, reinsten und reichsten Weisen Handriss, Mozart's und Beethoven's in den Schlaf gegeigt worden bin! Denn wenn auch ein Kind so hohe Werke nicht versteht, so ist es doch nicht gleichgültig, ob zuerst Traumbilder himmlischer Schönheit ober verzerrter und seichter Manier vor unserer Seele dämmern.

Genug, ich lernte zu jenen großen Meistern wie zu ben treuesten väterlichsten Freunden aufblicken, noch ehe ich sie verstand, und sie wurden mir schon sehr frühe eine Autoristät, ein Heiligthum, woran mir Keiner tasten durfte.

Es ist hier nicht meine Sache, nachzuweisen, wie man geigen lernt. Technische Schule macht man an Schulstücken und nicht an Tondichtungen. Aber wer die Scalen geigt etwa mit jener geistwoll contrapunktirten Begleitung, welche Cherubini für die Biolinschule des Pariser Conservatoriums geschrieben hat, wer also schon beim bloßen Handwerksstudium klassische Luft athmet, dem ist damit von Anbeginn die Lehre gegeben, über dem Handwerk niemals die Kunst zu vergessen.

Deutsche und italienische Meister ber klassischen Beriode bieten unendlichen Stoff zu guten Schulftuden; man muß fich nur die Mübe nehmen, die einfachsten, ebelften und daraktervollsten Weisen für biefen Zweck auszuziehen und zu bearbeiten. Biele Tondichter zweiten und dritten Ranges, aber aus guter Zeit, bergen, obgleich im Bangen veraltet, im Einzelnen oft gerade die koftlichften Berlen für diefen Rwed. Welcher Biolinlebrer und welcher Rlavierlebrer gewinnt ben Ruhm, handgerechte furze Schulftude bergurichten aus den Werken Händel's, Bad's und seiner Sohne, Scarlatti's, Leo's, Durante's, Bergolefe's, Besoggi's, Saffe's, Benba's, Glud's, ber großen Wiener Meister und ihres reichen Schülertreises? Uebungsstücke, blos für ben Schulzweck erfunden, find immer tobt und entzünden kein Leben, und ein Mann, ber, wie Bach, Rlavierübungen ichreibt, die tropbem unvergängliche Kunstwerke, ift vielleicht in ber ganzen Kunstgeschichte nicht zum Zweitenmale bagewefen.

Bie man für die Schule Anthologien aus den klassischen Dichtern macht, so mache man sie auch aus den klassischen Rusikern: dies wäre ein Grundstein zum historischen Studium der Rusik. Auch dei der bloßen Fingerübung wird sich dann der Schüler unvermerkt schon einleben in einen edeln und reinen Styl; er wird nicht blos Rusik spielen, sondern auch Rusik verstehen lernen.

Für biefen gangen Gang einer historischen Erziehung ift aber die Babl des Instrumentes entscheidend, woran man das Handwerkliche des Spielens fic aneignet. Die Lieblingsinstrumente ber Dilettanten bezeichneten zu jeber Reit ben Geist ber Epoche. In ben Tagen bes schnörkelbaften Rococo plagten sich die Liebhaber mit ber eigenfinnigen, complicirten Laute, mit der überladenen Biole d'amour, überbaupt mit tonschwachen, ein ewiges Sarpeggio begunftigenben Saiteninstrumenten. In der klaffischen Beriode kam dagegen bei ben Musikfreunden die Geige obenauf, dieses wunderbare Instrument, welches darum das ausdrucksfähigste ist, weil es das einfachste, das Instrument, welches allezeit verdorben wurde, wenn man es durch außere Ruthat verbessern wollte, das Inftrument, welchem man vor Allen Seele zuschreibt, während es geiftlos angefaßt das trodenste Holz bleibt lauter Büge, die von der klaffischen Musik ebensogut, wie von der Geige gelten. Rur Reit der sentimentalen romantischen Epigonen bagegen siegte die weiche Klöte, die Barfe, die Guitarre, schwächliche Instrumente einseitigen Charakters, die mit Mag und dienend bezaubern können, im Unmaß aber und berrschend langweilen. Gegenwärtig beugt sich ber Dilettantismus dem encyklopädischen aber charakterlosen Rlavier,

dem rechten Tonwertzeuge einer Kunstaera, die Alles verssuchen und reproduciren will, wobei ihr dann die Origisnalität des Schaffens naturgemäß verloren geht. Sehr charafteristisch nennt man das Klavier jest häusig schlechtweg "das Instrument," wie man in den alten Tagen der absoluten Kirchenmusik die Orgel schlechtweg das Instrument, Organon, nannte.

Eine ordentliche musikalische Erziehung beischt bas Studium zweier Instrumente: zuerst der Geige und später des Rlaviers. Sie meinen wohl, dies sey zu viel? Allerdings zu viel, wenn man zum bloßen Amusement musiciren, ober Birtuofität auf einem Instrumente gewinnen will. Aber biefe beiben Zwede widersprechen an fich schon einer guten Musit-Ich begebre nur eine mäßige Technik; benn sie genügt, um uns nicht zwar die vollendete Wiedergabe, wohl aber das volle Verständnis aller wahren Reisterwerke zu erschließen. Bekanntlich gebieten selbst viele unfrer berühmtesten Rapellmeister und Komponisten nur über solch eine mäßige Spiel-Technik und find darum doch in viel tieferem Sinne Musiker, als die glänzenosten Birtuosen. Ja man fagt wohl gar sprückwörtlich: er svielt so schlecht wie ein Kapellmeister. Wem es aber zu sauer bünkt, die zwei Hauptinstrumente auch nur mäßig zu erlernen, ber foll eben seinen Bilbungsftoff anderswo, als in der Musik suchen. Denn wenn ich sage, es werbe bermalen zu viel musicirt, so meine ich nicht, daß bie Berufenen weniger, sondern daß weniger Unberufene musiciren sollen. Sie seben übrigens, daß ich nur an junge Männer und nicht an die Frauen benke, für welche man ganz andere Briefe über musikalische Erziehung schreiben müßte.

Die Geige führt uns junachft ju ben alteren Rlaffifern; das Rlavier wird — trok Bach — immer mehr bei der mobernen Zeit anknüpfen. Unfre Klassischen Instrumentalmeister baben ibre originalsten Formen und Beisen im Geiste ber Beige erfonnen, fie haben fogar baufig ihren Sat unbewußt für die Geige gedacht, wenn sie für das Klavier schrieben; fie componirten aus bem Streichquartett beraus, wie etwa Cornelius aus der Zeichnung beraus malt, die alten Benetianer dagegen aus der Karbe. Bei Beethoven beginnt der Uebergang zur modernen Art, die zunächst am Klavier und für das Rlavier musikalisch benkt und nur allzuoft die ächte Rlaviervbrafe auch auf Quartett, Orchefter und Gefang überträgt. Die Schubert'ichen Quartette g. B. sind boch eigentlich nur großartige Rlavierphantasien für Streichinstrumente bearbeitet, mabrend mancher Havdn'iche Klaviersat umgekehrt das reine Streich-Duett ift. So wurde Bach ber menschlichen Stimme nicht so abenteuerliche Dinge zumuthen, wenn er nicht aus der Orgel beraus componirt batte. Um Mozart vollauf zu würdigen, muß man Sänger und Geiger fepn, um Haydn ein Geiger; ber bloße Rlavierspieler wird diese Meister immer zu gering schätzen; benn wo sie für bas Rlavier mitunter nur in Formen spielten, die der Reit verfallen, ba enthüllen sie im Quartett und der Symphonie ihre eigensten unsterblichen Gedanken. Zum Verständniß der modernen Musik muß man dagegen Klavier spielen. Gine Mendelssohn'sche Symphonie läßt sich gang wirkungereich im Rlavierauszuge geben; das einfachste Haydn'sche Quartett bagegen tann man so wenig in die Sprache bes Rlaviers überseben, wie den homer in's Frangofische. Wer aber Beethoven, den

großen Bermittler beider Extreme, vollauf würdigen will, ber muß Rlavier spielen und geigen können.

Die Beige wedt die Sehnsucht nach bem Bartiturstuhium: das Klavier erfüllt sie; die Geige lehrt uns die melodischen Formen in ihrer reinsten Blaftit burchempfinden: bas Rlavier verbindet sie. Daber entsett sich der Geiger vor blos modulatorifden Effetten, die nicht in icharfer melodifder und contrapunktischer Gestaltung durchgearbeitet find. Das Geigensviel ist ein sicheres Gegengift wider die formlose, narkotische Modulationsmusik ber Wagnerschen Schule. Dergleichen Dinge kann man nur am Klavier aussinnen. Dazu beischt die Geige von Anbeginn eine ungleich mühefeligere Rucht ber Soule als das Klavier, und ihre sprode Technik schreckt ben talentlofen Schüler sofort jurud, indeh das Klavier für den Spieler die Tone felber bildet und Musik macht und so nicht selten die unberufensten Leute verlockt, ihr Leben lang ju ibrer eigenen Verdummung an den verzauberten Tasten fortzuklimpern. Das Klavierspiel konnte eine Modeseuche werden. bas Geigen wird es niemals.

## Siebenter Brief.

# Biftorifche Stubien.

Ich tehre zu meinem eigenen musikalischen Entwickelungsgange zurück.

Die Geige wird erst im Zusammenspiel vollauf lebendig. Im Quartett ober Trio eine leichte zweite Stimme mitspielen zu dürsen, ward für mich allmählich der höchste Lohn meiner Studien. Richts reizt aber mehr, in den innern Bau eines Tonwerkes zu bliden, als wenn man fleißig Mittelstimmen spielt. Man lernt da Partitur hören, während der erste Geiger häusig nur sich selber hört. Partiturhören ist aber die erste Borstufe zum Partiturlesen. So zeigt das Quartettspiel dem Schüler lodende Seheimnisse in der Ferne, während das Rlavier diese Geheimnisse gleich sichtbar darlegt und darum unendlich weniger das Nachdenken reizt.

Genug, ich begann burch das Quartett meine Schule mitten aus dem Centrum der absoluten Musik heraus und dachte mir, wer alle Quartette Haydn's, Mozart's und Beethoven's spielen könne, der seh ein ganzer Geiger, und wer sie alle verstehe und in dem Wie und Warum jeglichen Tongesüges beurtheilen könne, der seh ein ganzer Musiker. Und man brauche da nicht weiter zu fragen, wer sein Lehrmeister in der Tonkunst gewesen, denn er seh eben selber ein Weister.

Dieses Grunddogma erweiterte sich mir später zwar, im Wesen aber blieb es bennoch steben und fest ruhete auf ihm all' meine entwickeltere musikalische Erkenntniß.

In dem Musikzimmer des väterlichen Hauses war eine an historischen Seltenheiten reiche musikalische Bibliothek aufgestellt; doch durfte ich mich anfangs nur verstohlen in die alten Notenbücher einwühlen und meinen Heißhunger nach neuen Meistern und Werken stillen.

Zuerst war es eine Händel'sche Partitur, die mich fesselte, und zwar eine Händel'sche Oper. Es war die erste Opernpartitur, die ich in meinem Leben zu Gesicht bekam. Wie imponirte mir die magere Instrumentirung, die bei seltenen Essetstlellen höchstens noch ein paar Oboen und Hörner zu

bem Streichauartette fügt! 3m Geifte klang mir eine Rille und Kraft aus dem armen Sändel'ichen Orchefter beraus. wie sie etwa unsere Urgroßväter herausgehört haben mögen, wie sie aber das moderne Obr so leicht nicht mehr in diesen einfachen Tonreiben finden wird. Ich war bestrickt von ber beimlich studirten Bandel'schen Over, wie andere junge Leute von einem beimlich gelesenen Roman. Freilich wider= strebte anfangs die sprode, fremte Form bes alten Wertes. Allein, wenn uns das Alte noch neu ist, übt es dann nicht denselben Reiz der Neubeit wie das Neueste? Rudem lebte ich bes Glaubens, daß nicht Händel, sondern daß nur ich ein Efel fet, wenn mir feine Musik schlecht klinge und bemühte mich darum redlich, Sinn und Ausdruck in die verschnörkelten Rococo = Arien zu bringen. Diese äftbetische Gewiffensangst trug gute Frucht. Ich lernte unterscheiben zwiiden bem äußern vergänglichen Schmud und bem bauernben Rern eines Runstwerkes; ich lernte meinen eigenen unreifen Geschmad beugen vor den herben Formen eines großen Reifters. Schon um diefer Selbstbezwingung frühreifer Rafeweisbeit willen fann man die Jugend nicht zeitig genug zu jenen Runstwerken führen, die innerlich ewig lebendig, aber bod in ihrem äußeren Glanze längst verblichen find. bel's gewaltigen Geift habe ich boch herausgeahnt aus den Schnörkel = Arien seines Ulyf und Agamemnon, und als ich später die Oratorien kennen lernte, war meine Freude nicht gering, so gang benselben Charafter bier gestalten und mal-• ten zu feben, nur belbenhafter noch und beutscher und, wenn - bas nicht zu fühn klingt, sittlich erhabener in Ziel und Form Ich verföhnte mich mit bem Gebanken, bag seines Schaffens. 24 Riebl, Gulturftubien.

auch ber Genius seinen Zoll ter wandelnden Mode zahlen muß, ohne daß er darum aushört, für alle Zeiten zu dichten; aber mich saßte auch von da an ein Grimm gegen jene Musiker, welche überall am Handwerk kleben bleiben und meinen, Bach sey veraltet, weil er so starr contrapunktirt, Gluck's und Händel's Instrumentation müsse mit dicken neuen Farben aufgefrischt und übermalt werden, wenn sie dem modernen vergröberten Ohr wieder genießbar werden solle; Handn's Symphonien seyen Zopf, weil er die Hörner und Trompeten doch in gar zu schlichten Naturtönen blasen lasse.

Uebrigens liegt auf ber Hand, daß ich mich als ein Beiger, ber kaum ein wenig Rlavier zu klimpern begann, mit bem Studium meiner Sandel'schen Bartitur weiblich plagen mußte. Da wurden die Quartettstimmen der Quverture, Awischenakte und Chore ausgeschrieben und unter Freunben gegeigt, und je mehr man biefe munberliche Musik belächelte, um so eifriger suchte ich sie zu versteben, zu er= läutern zu vertheidigen. Die einfachsten Arien, blos von einer unbezifferten Bagftimme begleitet, murben wohl auch gefungen, indem ich biefes gange Orchester auf dem Biolon= cell felber baju fpielte, und ich empfand babei den Reiz eines sicher contrapunktirten, in großartiger Einfalt angelegten zweistimmigen Sates tiefer, als wenn ich die Begleitung vollgriffig in einem erganzten Rlavierauszug gespielt Aber ich erkannte boch auch die Rothwendigkeit Klavier zu lernen, deffen fruchtbarfter Beruf als Werkzeug bequemen Selbststudiums ber gesammten Dufit mir jest erft bell einleuchtete.

Die classischen Meister bes Streichquartetts maren mir

entgegengeführt worden, meinen Sändel dagegen batte ich mir selber errungen und zwar in einer Reit, wo ich nach bem bergebrachten Gange bes bamaligen Musikunterrichtes wahrscheinlich noch mit den Récréations musicales von Herr. Rondos von Hünten und andern nach neuestem Barifer Muster ladirten Unterhaltungsstücken "erzogen" worben wäre. Wie frisch und neu muthete mich später die Sprache ber Händel'schen Oratorien an, weil ich vorber gelernt batte, auch in ben veralteten italienischen Opernarien ben beutschen Geift des Meisters zu erkennen! Rugleich war mir aber auch ber Sinn für die einfache Großheit ter alten Italiener er-Wenn ich von da an Händel's Lob börte, dann lauschte ich ihm begieriger, als borte ich mein eigen Lob; benn er war ja ein Jugendfreund, den ich mir felber früh gewonnen batte. Seine fest und stätig in kubnen Schritten vorschreitenden Bäffe, die feiner Abythmit vor allen andern Meistern ben königlich gemessenen Schwung geben, sind mir tief in die Seele gegangen, und in mancher Lebenslage fam ce mir schon vor, als müsse ich selber jest fest vorschreiten, wie ein in Octovengängen einherbröhnender Sändel'scher Grundbaß. Der mannhafte Ernst dieser Mufit wachst binein in den Charafter beffen, ber fie mit hingabe ftubirt; barum foll, wer ein rechter Mann werben will, seine historischen Musikstudien mit Sändel anheben.

Run möchte ich die bisher beschriebenen Anfänge meiner musikalischen Erziehung wahrlich nicht im Einzelnen zum Unster aufstellen. Im Ganzen aber halte ich folgende Hauptzüge fest:

Man lerne zuerst geigen und nachher das Rlavier.

Der Geiger suche sich burch bas Quartett zunächst im Centrum ber absoluten Musik sestzusehen. Leicht wird er von da den Weg sinden zu jedem andern Zweige seiner Kunft.

Hat er solchergestalt in der klassischen Zeit sesten Fuß gefaßt, dann gebe er zur vorklassischen, die er jedoch ohne das Klavier viel weniger als jene wird bewältigen können. Doch soll man sich bier mit dem Lesen der einsachsten Partituren plagen, bevor man sich's am Klavierauszuge bequem macht. Je mehr Einer mit sauerm Fleiß und gebührender Selbstverlengnung sich hineingearbeitet hat in die spröden, fremden, veralteten Formen der vormozartischen Periode, um so stärker ist er gewappnet gegen den Zauber jener glatten Formspielerei, die sich in unserer Zeit für Musik ausgibt.

Es ift eine alte tiefe Beisbeit, daß wir die Jugend junächst durch das mühselige Studium der nach Stoff und Form uns ferneliegenden altdeutschen, griechischen und römiichen Dichter vorbereiten jum Berftandniß bes mobernen Geiftes. Rann man bort mit homer und den Ribelungen beginnen, bann kann man es in ber Musik noch viel leichter mit Bandel und Sabon. Sier fährt man aber flugs mit den neuesten Opern- und Tangstücken darein, wenn der Schüler eben noch am ABC fitt, ja man abnt gar nichts Arges, wenn das Gemüth eines Kindes vergiftet wird mit üppiger, lüsterner, koketter Musik, bie etwa für einen Barifer Salon ober die Hefe des großstädtischen Theaterpöbels ersonnen ift; man bearbeitet solche Musit zum Schulgebrauch und schneidet Lehrstüde für swölfjährige Rinder aus Tangen, nach welchen bas Ballet der großen Oper tanzt! In einem Nonnenkloster von strenger Regel, welches eine Erziehungs-

anstalt für junge Mädchen besitt, borte ich unlängst Broben bes Musikunterrichts. Ein fünfzebnjähriges Rind fang eine mit cadenzirten Seufzern, Trillern und abnlichen Rübrungs: schüttlern burdwebte Arie, beren Styl so etwa die Mitte bielt zwischen Meperbeer und Berdi, und die Nonne ließ die verminderten Septimenaccorde der Begleitung im Tremolando burch das Rlavier brausen, daß der Contrast dieser weltlich lüsternen, dämonisch leidenschaftsvollen Musik und des weltentsagenden Gesichtes und Gewandes der Spielerin und der kindlichen Unschuld ber Sangerin mir durch Mark und Bein ging. Statt des Operntertes war aber — eine Symne an die Madonna unterlegt! Als ob bier die Musik nicht viel giftiger mare, benn ber Tert! Die Madonna batte man arglos als Brimadonna costümirt. In vielen Klösterschulen foll berselbe schneidende Widerspruch zwischen der musikalischen und sonstigen Erziehung gangbar sehn seit alten Tagen, und ich besite felber die Bartitur einer Over von Jomelli aus der Bibliothek eines aufgehobenen Klosters, in welcher die alten Mönche die erhabenften Stellen des Mehtertes ben fühesten schäferlichen Liebesarien unterlegt haben. Aber man muß nicht meinen, dieser Widersinn existire blos im Rloster: er eriftirt offen und verhüllt im Musittreiben ber gangen gebildeten Welt. Es macht keine wälsche Oper Glud, so laufen auch flugs ihre Beisen in handgerechtem Auszug durch alle Lehrstunden, während es Niemand an der Reit balt, die ftrengen, ernsten, ben Geift stählenden und zur wirklichen Arbeit zwingenden Werke ber alten Meister nach einem umfaffenben Plane für bie Lebre ju bearbeiten. kann ein musikalischer Bäbagog noch als ein Reformator

auftreten. Er würde nicht lange einsam stehen. Die Gebildeten würden ihm zufallen, die Leute, welche längst schon den sittenverderbenden Einsluß unsers dilettantischen Musiktreibens wahrgenommen haben, ohne sich über den Grund dieser Thatsache klar zu werden, die Leute, welche es darum jetzt schon vielsach vorziehen, ihre Kinder ohne Musik auszubilden, als sie mit der Musik in geisttödtender Spielerei tausend unersselliche Stunden verträumen zu lassen.

### Achter Brief.

Das subjective Bathos.

Sie sinden einen noch unausgesprochenen Hintergedanken darin, daß ich blos die guten alten und nicht auch die guten modernen Meister für die Schule empsehle und meinen, es sey nicht blos die einfachere Form, sondern auch die Kühle der Empsindung, die Leidenschaftlosigkeit, das Maßhalten im subjectiven Pathos, um deswillen ich Jene pädagogisch um so viel höher stelle. Ganz gewiß; — wenn man diese Worte recht versteht. Aber es sleckt mir nicht recht, mit einem Politiker von Empsindung und Leidenschaft zu reden; weit besser gelang es mir jüngst, da ich über dieses Thema an eine Dame schrieb. Gestatten Sie, daß ich Ihnen als einem Diplomaten, der zwischen den Zeilen zu lesen weiß, das Conscept jenes Brieses kurzweg abschreiben lasse. Es lautet wie solgt:

"Liebe Freundin!

""Ich bin eine leidenschaftlose Natur, im Leben wie in

ber Kunft"" - jo ungefähr sprachen Sie; - "ich weiß, daß ich warm und begeistert zu singen vermag: aber jene Leibenschaft bes Bortrags finde ich nicht, die uns bei andern Sängerinnen aus jeder Note entgegenzittert, gleich als batten sie ihre ganze Seele selbst in jeden Auftakt und in jeden Schlufichnörkel gegoffen. Das Concert liegt mir barum weit näber als bie Bühne. Es gibt Menschen wie Lieber, bei welchen jeglicher Ton accentuirt ist. Jene verstehe ich nicht, diese mag ich nicht singen. Erwärmt und begeistert babe ich mich schon für manches geliebte und verehrte Menschenherz; leibenschaftlich hingegeben jedoch an keines. Die Schule ber Runft wie des Lebens waren mir vor Allem ein steter Rampf wider die Leidenschaft. Wo nur ein Triebreis derfelben aufschoß, da hab' ich es, wie die Gartner fagen, zurückgeschnit= ten, und wenn ich einer Freundin recht nabe tam, bann awang ich fie bas Gleiche zu thun.""

So ungefähr sprachen Sie, als wir gestern Abend am User des Sees lustwandelten, und auf jeden Ihrer Sätze zuckte in mir Antwort und Widerspruch: da wurden wir durch den fröhlichen Schwarm unster Freunde unterbrochen, und ich mußte meinen ganzen Krieg gegen Ihre Ketzereien stille in mir selbst auskämpsen und kam nicht mehr zum Wort. Aber ich will die Sache los werden, die mich ernstehaft in Harnisch gebracht hat; darum gebe ich Ihnen meine Antwort schwarz auf weiß zum weiteren Bedenken, die wir uns wiedersehen.

Sie behaupten in Einem Athem leidenschaftlos zu sehn und — fort und fort jeden Schößling von Leidenschaft, der in Ihnen auswuchere, zurückzuschneiden. Das ist ein Widerspruch; denn wer gegen seine Leidenschaft kampft, ist eben darum nicht leidenschaftlos. Eher umgekehrt: wer sich selber zur Leidenschaft anreizt.

3d ftand einmal zwischen ben Coulissen, als eine aefeierte acht moberne Sangerin sich eben anschickte, die bochbramatische Scene im vierten Aft von Reverbeer's Sugenotten zu singen. Sie zerzauste ihr wild berabbängendes haar, welches der Friseur doch schon so kunstreich zerzaust batte, noch viel kunftreicher, fturzte auf mich zu, rief: "Aufregung, recht viel Aufregung! Leidenschaft, wüthende Leidenschaft!" wüthete sich durch Worte des Affektes in den Affekt, flog bann auf die Bubne und fang die Scene mit einer folchen Gewalttbat bes entfesselten Pathos, daß ber gesammte Runst: pobel ihren Gefühlssturm burch seinen Beifallssturm noch überstürmte. Bon Stund' an erkannte ich, daß diese gepriefene Meisterin der Dramatik eigentlich eine rechte todte, lei= benschaftlose Natur sep, die sich mit Gewalt den Affekt von Außen bolen mußte, den fie nicht in sich selber fand. war mir damit freilich eine vollendete Repräsentantin Meperbeer'scher Musik und zugleich jener musikalischen "Leidenschaft" im modernen Sinne, beren Nichtvorhandenseyn bei unfern Rlaffikern man jest so schlechtbin für Trodenbeit und Bbilifterei zu erklären pflegt.

Berfolge ich bagegen, wie Sie Gluck und Mozart singen, so erscheint mir ein ganz anderes Bild. Ze größer die Aufsgabe, um so gesammelter und ruhiger sind Sie vorher, nämzlich nicht bewegungslos, sondern Ihre Bewegung niederstämpfend, um so maßvoller beginnen Sie, und je mehr Sie die Leidenschast äußerlich zurückrängen, um so ergreifender

lassen Sie uns ahnen, wie tief Sie von derselben inwendig bewegt werden. So machten es auch jene klassischen Meister, selbst wenn ihre Beisen wie im Sturme des wogenden Mensichenherzens einherbrausen sollten. Denn die moderne Musik scheint meist leidenschaftlich ohne es zu sehn; die klassische aber ist leidenschaftlich ohne es zu scheinen.

Wir streiten uns also blos um ein Wort, nicht um bie Sache, — um bas Wort "Leibenschaft."

So lange die wärmste Empfindung, das reichste Gefühlsleben unterthan bleibt, dem abwägenden und zergliedernden Berstande, ist es nicht Leidenschaft. Diese erwächst erst, wenn unser Gesühl auf Einen Punkt gesammelt, nach Einem Ziele ringend, übermächtig wird und unsern ganzen inwendigen Renschen packt und mit sich fortreißt nach jenem Ziel. Also wäre Leidenschaft eine einseitige Aktion unsers Geistes? und jeder einseitig webende Organismus ist unharmonisch, ist krankhaft. Leidenschaft ist ein Leiden, eine Passivität der höheren Geisteskräfte unter dem Joche der niederen! So urtheilen Sie. Ich aber will Sie wiederum zu unsern musikalischen Klassistern führen, um Ihnen zu deweisen, daß Ihr Urtheil noch viel einseitiger ist als Ihr Gespenst der Leidenschaft.

Wenn der Musiker, leidenschaftlich erregt, ein Thema erfaßt, welches vielleicht selbst wieder die volle Gluth einer Leidenschaft malen soll, dann wird er in der That weniger noch als andere Künstler dem verständigen Nachdenken Raum geben. Aber wird er darum unharmonisch, krankhaft, sinnlos componiren? Bielleicht; nämlich wenn er zum Künstler nicht geboren ist. Denn zum Künstler geboren seyn heißt: niemals

verständig schaffen können, und aber eben darum niemals un= verständig. Man fagt, ber geborne Runftler folgt feinem Genius. Dieser Genius aber ist das Gesammtbewußtseyn unserer sittlichen, intellektuellen und äftbetischen Versönlichkeit, welches uns als ein bimmlischer Schutgeist gerade bann am richtigsten führt, wenn uns die Leidenschaft des Schaffens gar nicht mehr zum verständig zergliedernden Nachdenken kommen läßt. Der Stümper componirt frankbaft, incorrect, formlos, indem er leidenschaftlich componirt; der klassische Meister dagegen, der Mann des Genius, sett niemals correcter und formvoll= endeter, als wenn er sich zur böchsten Leidenschaft aufgeschwungen hat. Gleich bem Nachtwandler geht er im Mondlicht und Sternenschein sicher auf schmaler Kante mit geschlossenem Auge, und nur wenn ihm der altkluge Verstand plöplich ein brennendes Talalicht unter die Nase balt, fällt er herunter. Darum weiß er oft nicht, warum er so und nicht anders schafft, und gibt doch den Gelehrten die berr= lichsten Thesen auf, woran sie später nachweisen, daß und warum er so und nicht anders habe schaffen muffen. steben Sie nun mein Baraboron, daß der geborene Künstler niemals verständig schaffen könne und doch eben darum niemals unverständia?

Dies aber ist das Befruchtende des Studiums aller ächt classischen Kunstwerke, daß in ihnen der Constitt zwischen Leidenschaft und Verstand geschlichtet erscheint durch den Genius, daß Maß und Ruhe in ihnen das Produkt der tiefsten Bewegung ist, daß sie uns leidenschaftlos bedünken, wenn wir sie zum erstenmale sehen, aber mehr und mehr der gewaltigsten Leidenschaft voll, je tiefer wir ihnen in's Herz schauen.

Unter allen Ihren Saten laffe ich nur den Ginen gelten, welcher die Leibenschaft in ber Runft und im Leben . vollständig gleich stellt. Auch im Leben ist nur die baare Mittelmäßigkeit leidenschaftlos - ein neuer Beweis, daß Sie es nicht fevn können. Wem aber jenes barmonische Gesammt= bewußtsehn fehlt, welches uns in allem Sturm der Leidenschaft vor dem Unvernünftigen und Unfittlichen bewahrt, jener- Genius, ber uns zwar manden tollen Streich. aber niemals einen dummen und schlechten thun läßt, der ist überhaupt nichts besseres werth, als daß er an seiner Leidenschaft zu Grunde gebe. Diefer Genius aber ift nicht blos angeboren, er ist zugleich ein Brodukt unfers ganzen Lebens, und es ift ein bofer Aberglaube, als ob uns der Genius der Runft blos so im Schlafe gegeben werde; denn wer sich bas göttliche Geschenk nicht fort und fort verdient, bem geht es auch wieder im Schlafe verloren.

Wenn aber unser sittliches Pathos aus gleicher Burzel sprost mit dem künstlerischen, wie mächtig muß dann auch der Einsluß unserer künstlerischen Erziehung auf unsere sittliche seyn! Sie haben das an sich selbst erfahren. Im steten Umgang mit jenen großen Tonmeistern, die gerade in der Bändigung ihrer Leidenschaft zeigen, wie tief diese Leidenschaft und aber auch wie göttlich ihr Genius sey, gewaunen Sie undewußt jenes Maß der sittlichen Haltung, welches Ihnen sälschlich Mangel an Leidenschaft dünkt. Ihre Kunstgenossen gaben Ihnen darum den Spottnamen "Iphigenia." Lassen Sie sich denselben gefallen; er ist ein Sprenname, bei welchem zwei unsere größten Geister, Gluck und Goethe, Gewatter gestanden. "Sage mir mit wem du umgehst, auf daß

ich dir sage wer du bist." Glauben Sie, das gelte blos von unserm Umgange mit Menschen? Bahrlich es gilt eben so gut von unserm Berkehr mit Kunstwerken, der doch oft so viel treuer und gründlicher ist, als das slüchtige Borbeistreisfen an hundert Eintags-Freunden.

Jeber jungen Dame wurde ich's übel nehmen, wenn fie mir von ihrer leibenschaftlosen Natur spräche, nur einer Tonfünstlerin nicht. Denn unfre modernen Rufiker, bei welchen "jeglicher Ton accentuirt" ift, treiben einen solchen Unfug mit bem Scheine ber Leibenschaft, daß es bier fast wie ein Reichen ber boberen Bilbung erscheint, fich mit bem Scheine ber Leidenschaftlofigkeit zu schmuden. So erstand benn eine neue Reterei, por welcher ich Sie doppelt warnen möchte. Biele treffliche Manner glauben jest ben rechten Geift unferer klassischen Tonmeister erfaßt zu haben, wenn sie dieselben so rubig und gelaffen vortragen, als sepen es ganz leidenschaftlose Philister gewesen, wenn sie Bach, ben ureigenen aber auch ureigenfinnigen Mann, so gabm und zierlich spielen wie eine bloße Kingerübung, wenn sie Gluck so steif im Tempo fingen, als ob ber stürmische Bulsschlag des großen Dramatiters nach bem Metronom gepocht habe, wenn fie Haydn's übermüthig frische, kede Weisen so unfrei und accentlos wiedergeben, als sepen sie für eine Spieluhr gesett.

Zwischen diesen Extremen treiben wir uns umber: hölzerne Classicität, form: und sessellose Romantik und eine absterbende moderne Kunft, die uns gleich einer alternden Kokette in jeder Note zeigen will, wie glübend und jung noch ihre Leidenschaft sey.

Preisen Sie sich gludlich, daß Sie im unbefangenen

steten Umgang mit unsern größten Meistern der Schlla wie der Charybdis entronnen sind und ergriffen von einer Leidensschaft, die Sie nicht suchen, und die nur um so gesunder sproßt, je mehr Sie ihre Schößlinge zurückgeschnitten haben."

## Meunter Brief.

Musitalische Architettonit.

Ich nehme die Stizze meines musikalischen Selbstunter= richtes wieder auf.

Die Händel'sche Oper führte mich zu den Italienern Gine reiche Auswahl weltlicher Cantaten und jener Zeit. Arien von Aftorga. Durante, Traetta, Nicolo Borpora, Stefano di Spiga u. A. ward zu enträthfeln versucht. Darunter war freilich manche Munie, der ich vergebens den Obem bes Lebens wieder einzublasen strebte. Aber ber Bau namentlich der Solocantaten ward mir lebrreich. Ich erkannte. bak fie nichts anderes als Sonaten für die Sinaftimme feben. in welchen die kargen Textesworte nur die allgemeine Stimmung gaben, im übrigen sich aber burchaus ber bergebrachten Architektur bes Tonstildes fügen mußten. Cantaten führten mich barum ju ben Sonaten und Beigen-Trios ber gleichzeitigen Italiener. Ich meine nicht bie Birtuosenstücke eines Tartini ober gar die geistlosen Schnörkeleien eines Bugnani, fondern jene folichten Sate eines Befogi, die gleich Ottavio Bitoni's Messen so oft wie der lette Nachklang bes ftrengen Palestrinaftyles in bas achtzehnte Sahrhundert hinein tonen. Sie fteben den Quartetten unferer brei

großen Rlaffifer biefes Stoles gegenüber wie bie Bafilita bem gothischen Dom. Und wie es zu ben sinnigsten und lehrreichften Aufgaben ber Runftgeschichte gehört, bem Schüler bas Herrormachsen ber Gotbik aus bem romanischen Bau und ber Bafilika in feiner inneren Gefehmäfigkeit und Rothwenbigfeit baraulegen, so auch bas ftätige Bachsen und Reifen ber Sonate burch bas ganze achtzehnte Jahrhundert. febr können boch unfre Mufiker von den Architekten noch lernen, daß ein folder Rudblid zu den Anfängen ihr eigenes Componiren läutert und befruchtet. Ginem berühmten Tonsetzer, dem anerkannten Leiter einer Musikschule, legte ich die Trios von Besomi einmal vor, und er war erstaunt über ben ächten Geigeneffett bes Sages, ber mit ben einfachsten Strichen bas Eigenste aus ber Ratur bes Instrumentes bervorzieht, und bat mich um eine Abschrift dieser Werke für feine Biolinschüler. Hätte er mich um eine Abschrift für sich selbst gebeten, damit er daran componiren lerne, so würde ich fie ihm mit Freuden gegeben haben.

Ein Curfus, welcher die Architektonik der Sonate, als der höchsten instrumentalen Form, von den kleinsten altitalienischen Tonstüden dieser Art, von den bescheidensten Suiten dis zur Beethoven'schen Sonate an Beispielen kennen lehrt, würde den Sinn für musikalische Logik, für gerechte Maße und Formen schärfen, Ordnung in die musikalische Phantasie bringen und ein Berständniß für diese Kunstgattung erzeugen, wie es jest nur wenige Fachmänner besigen. Man glaubt Bunder was gethan zu haben, wenn der Schüler planlos etliche Sonaten von Mozart und Beethoven spielt, und nennt das schon einen besonders klassischen Unterricht. Aber wer

nicht die Anfänge der Sonate bei den Italienern und in den Suiten kennt, wer nicht ihre Fortbildung etwa bei den Söhnen Bach's, bei Benda und in der früheren Epoche Handn's verfolgt und so stufenweise das Werden dieses Bunderbaues erfaft, der kennt auch die Sonate nicht. Es wäre eine herrliche Aufgabe für einen reformatorischen Mann unter den Musikern: ein Sonatenwerk zur Lehre herauszugeben, ich meine ein Werk, in welchem bas ganze Wachsthum ber Sonate burch schlagende Mufter und fritischen Text anschaulich gemacht ist, ein Werk, in welchem ber Schüler bie Geschichte ber Sonate burchspielen und durchstudiren könnte. Biele der kleinern alten Meister zeigen übrigens die Genesis ber Sonatenform weit anschaulicher als die großen Reitgenoffen; benn ber Genius erften Ranges nimmt sich überall Freiheiten beraus, die jedem Andern ben hals brechen murben, und wer nicht zu vergessenen Werken binabsteigt, bem muß die Geschichte ber Sonate ftets lückenhaft bleiben.

Die italienischen Cantaten und Sonaten führten mich zur Hasse'schen Oper, deren einfach schöner, oft auch erhabener Gesang bei dem durchsichtigen, sparsamen Orchester ein Musterbild der Kunst gibt, wie man viel sagt mit wenig Worten. Dies unterscheidet überhaupt so manchen alten Meister von so manchem neuen, daß jene wenig Mittel ausbieten um viel, diese viele Mittel um wenig zu sagen. Dem Schüler aber, der gewonnen werden soll für eine einsach große, maßvolle Kunst, kann man solche Componisten, die sich in ihren Mitteln gestissentlich bescheibeten, nicht sleißig genug vorführen. In diesem Sinne zählt Hasse zu den lehrreichsten Meistern seines Jahrhunderts.

ipruch; benn wer gegen seine Leidenschaft kampft, ist eben darum nicht leidenschaftlos. Eher umgekehrt: wer sich selber zur Leidenschaft anreizt.

Ich ftand einmal zwischen ben Couliffen, als eine gefeierte acht moderne Sangerin sich eben anschickte, die bochbramatische Scene im vierten Att von Meverbeer's Sugenot= ten zu singen. Sie zerzauste ihr wild berabbangendes Haar, welches der Kriseur doch schon so kunstreich zerzaust batte, noch viel tunftreicher, fturzte auf mich ju, rief: "Aufreaung, recht viel Aufregung! Leibenschaft, wütbende Leibenschaft!" wüthete sich durch Worte des Affektes in den Affekt, flog bann auf die Bübne und fang die Scene mit einer folden Gewaltthat bes entfesselten Pathos, daß der gesammte Kunftpobel ihren Gefühlssturm burch seinen Beifallssturm noch überstürmte. Bon Stund' an erkannte ich, daß diese gepriesene Meisterin der Dramatik eigentlich eine rechte todk, leibenschaftlose Natur sep, die sich mit Gewalt den Affekt von Außen bolen mußte, den fie nicht in sich selber fand. war mir damit freilich eine vollendete Repräsentantin Meperbeer'scher Musik und zugleich jener musikalischen "Leidenschaft" im modernen Sinne, beren Nichtvorhandenseyn bei unsern Rlaffikern man jest so schlechthin für Trockenheit und Philisterei zu erklären pflegt.

Berfolge ich bagegen, wie Sie Gluck und Mozart singen, so erscheint mir ein ganz anderes Bild. Je größer die Aufsgabe, um so gesammelter und ruhiger sind Sie vorher, nämzlich nicht bewegungslos, sondern Ihre Bewegung niederstämpfend, um so maßvoller beginnen Sie, und je mehr Sie die Leidenschast äußerlich zurückvängen, um so ergreisender

lassen Sie uns ahnen, wie tief Sie von berselben inwend bewegt werden. So machten es auch jene klassischen Meiste selbst wenn ihre Weisen wie im Sturme des wogenden Me schenherzens einherbrausen sollten. Denn die moderne Muscheint meist leidenschaftlich ohne es zu sehn; die klassische aber ist leidenschaftlich ohne es zu scheinen.

Wir streiten uns also blos um ein Wort, nicht um t Sache, — um das Wort "Leidenschaft."

So lange die wärmste Empfindung, das reichste Gefühl leben unterthan bleibt, dem abwägenden und zergliedernd Berstande, ist es nicht Leidenschaft. Diese erwächst erst, wer unser Gefühl auf Einen Punkt gesammelt, nach Einem Zie ringend, übermächtig wird und unsern ganzen inwendigt Menschen packt und mit sich fortreißt nach jenem Ziel. All wäre Leidenschaft eine einseitige Aktion unsers Geistes? un jeder einseitig webende Organismus ist unharmonisch, krankhaft. Leidenschaft ist ein Leiden, eine Passivität dhöheren Geisteskräfte unter dem Joche der niederen! So ut theilen Sie. Ich aber will Sie wiederum zu unsern musik lischen Klassistern führen, um Ihnen zu beweisen, daß Ikrtheil noch viel einseitiger ist als Ihr Gespenst der Leide schaft.

m

ftz

oď)

rie-

(ei=

pon

Sie

net=

naft"

isern

Bbi=

agen,

Muf=

năm:

riedet:

n Sie

ifender

Wenn der Musiker, leidenschaftlich erregt, ein Then erfaßt, welches vielleicht selbst wieder die volle Gluth ein Leidenschaft malen soll, dann wird er in der That wenig noch als andere Künstler dem verständigen Nachdenken Rau geben. Aber wird er darum unharmonisch, krankhaft, sinnlicomponiren? Bielleicht; nämlich wenn er zum Künstler nic geboren ist. Denn zum Künstler geboren seyn heißt: niema

verständig schaffen können, und aber eben darum niemals unverständig. Man fagt, der geborne Kunftler folgt feinem Genius. Diefer Genius aber ift bas Gesammtbewuftfem unserer sittlichen, intellektuellen und äfthetischen Berfonlichfeit, welches uns als ein himmlifder Schutgeift gerade bann am richtigften führt, wenn uns die Leidenschaft bes Schaffens gar nicht mehr zum verständig zergliedernden Nachdenken kommen läßt. Der Stümper componirt krankbaft, incorrect, formlos, indem er leibenschaftlich componirt; ber klaffische Meister bagegen, ber Mann bes Genius, sest niemals correcter und formvollendeter, als wenn er sich zur bochsten Leidenschaft aufgeschwungen bat. Gleich bem Nachtwandler gebt er im Mondlicht und Sternenschein sicher auf schmaler Rante mit geschlossenem Auge, und nur wenn ibm der altkluge Verstand plöglich ein brennendes Talglicht unter die Rase balt, fällt er berunter. Darum weiß er oft nicht, warum er so und nicht anders schafft, und gibt doch den Gelehrten die berrlichsten Thefen auf, woran sie später nachweisen, daß und warum er so und nicht anders habe schaffen muffen. steben Sie nun mein Paradoron, daß der geborene Künstler niemals verständig schaffen könne und doch eben darum niemals unverständig?

Dies aber ist das Befruchtende des Studiums aller ächt classischen Kunstwerke, daß in ihnen der Conslikt zwischen Leidenschaft und Verstand geschlichtet erscheint durch den Genius, daß Maß und Ruhe in ihnen das Produkt der tiefsten Bewegung ist, daß sie uns leidenschaftlos bedünken, wenn wir sie zum erstenmale sehen, aber mehr und mehr der gewaltigsten Leidenschaft voll, je tiefer wir ihnen in's Herz schauen.

Unter allen Ihren Säten laffe ich nur ben Ginen gelten, welcher die Leidenschaft in der Runft und im Leben vollständig aleich stellt. Auch im Leben ist nur die baare Mittelmäßigkeit leidenschaftlos — ein neuer Beweis, daß Sie es nicht fepn können. Wem aber jenes barmonische Gesammtbewußtseyn fehlt, welches uns in allem Sturm ber Leibenschaft vor dem Unvernünftigen und Unsittlichen bewahrt, jener. Genius, ber uns zwar manchen tollen Streich. aber niemals einen dummen und schlechten thun läßt, der ist überhaupt nichts besseres werth, als daß er an seiner Leiden= schaft zu Grunde gebe. Diefer Genius aber ist nicht blos angeboren, er ift zugleich ein Brodukt unfers ganzen Lebens, und es ift ein bofer Aberglaube, als ob uns der Genius ber Runft blos so im Schlafe gegeben werbe; benn wer sich das göttliche Geschenk nicht fort und fort verdient, dem geht es auch wieder im Schlafe verloren.

**U**=

qe=

up:

ge:

tand

fällt

und

berr=

oun s

Ber=

ünftler

m nie

er ächt

mijdjen

ich den

r tiefften

nior naso

paltiaften

nen.

Wenn aber unser sittliches Pathos aus gleicher Wurzel sproßt mit dem künstlerischen, wie mächtig muß dann auch der Einsluß unserer künstlerischen Erziehung auf unsre sittliche seyn! Sie haben das an sich selbst ersahren. Im steten Umgang mit jenen großen Tonmeistern, die gerade in der Bändigung ihrer Leidenschaft zeigen, wie tief diese Leidenschaft und aber auch wie göttlich ihr Genius sey, gewannen Sie undewußt jenes Maß der sittlichen Haltung, welches Ihnen fälschlich Mangel an Leidenschaft dünkt. Ihre Kunstgenossen gaden Ihnen darum den Spottnamen "Iphigenia." Lassen Sie sich denselben gefallen; er ist ein Ehrenname, bei welchem zwei unsere größten Geister, Gluck und Goethe, Gevatter gestanden. "Sage mir mit wem du umgehft, auf daß

verständig schaffen können, und aber eben darum niemals unverständig. Man fagt, ber geborne Runftler folgt seinem Genius. Dieser Genius aber ist das Gesammtbewuftseyn unserer sittlichen, intellektuellen und äftbetischen Bersönlichkeit, welches uns als ein bimmlischer Schutgeist gerabe bann am richtigsten führt, wenn uns die Leidenschaft bes Schaffens gar nicht mehr zum verständig zergliedernden Rachbenken kommen läßt. Der Stümper componirt frankbaft, incorrect, formlos, indem er leidenschaftlich componirt; der klassische Meister dagegen, ber Mann bes Genius, sett niemals correcter und formwollendeter, als wenn er sich zur bochsten Leidenschaft aufgeschwungen bat. Gleich bem Nachtwandler geht er im Mondlicht und Sternenschein sicher auf schmaler Rante mit geschlossenem Auge, und nur wenn ibm der altkluge Verstand plöglich ein brennendes Talglicht unter die Rase balt, fällt er berunter. Darum weiß er oft nicht, warum er so und nicht anders schafft, und gibt doch den Gelehrten die herr= lichsten Thesen auf, woran sie später nachweisen, daß und warum er so und nicht anders habe schaffen muffen. steben Sie nun mein Paradoron, daß der geborene Künftler niemals verständig schaffen könne und doch eben darum niemals unverständig?

Dies aber ist das Befruchtende des Studiums aller ächt classischen Kunstwerke, daß in ihnen der Constikt zwischen Leidenschaft und Berstand geschlichtet erscheint durch den Genius, daß Maß und Rube in ihnen das Produkt der tiefsten Bewegung ist, daß sie uns leidenschaftlos bedünken, wenn wir sie zum erstenmale sehen, aber mehr und mehr der gewaltigsten Leidenschaft voll, je tiefer wir ihnen in's Herz schauen.

Unter allen Ihren Gaben laffe ich nur ben Ginen gelten, welcher die Leibenschaft in der Kunst und im Leben vollständig gleich stellt. Auch im Leben ist nur die baare Mittelmäßigkeit leidenschaftlos — ein neuer Beweis, daß Sie es nicht fenn können. Wem aber jenes barmonische Gesammtbewuftseyn fehlt, welches uns in allem Sturm ber Leibenschaft vor dem Unvernünftigen und Unsittlichen bewahrt, jener- Genius, der uns zwar manchen tollen Streich, aber niemals einen dummen und schlechten thun läßt, der ist überhaupt nichts besseres werth, als daß er an seiner Leidenschaft zu Grunde gehe. Diefer Genius aber ist nicht blos angeboren, er ift zugleich ein Produkt unsers ganzen Lebens, und es ift ein bofer Aberglaube, als ob uns der Genius der Kunst blos so im Schlafe gegeben werde; denn wer sich das göttliche Geschenk nicht fort und fort verdient, dem geht es auch wieder im Schlafe verloren.

Wenn aber unser sittliches Pathos aus gleicher Burzel sproßt mit dem künstlerischen, wie mächtig muß dann auch der Einfluß unserer künstlerischen Erziehung auf unsre sittliche seyn! Sie haben das an sich selbst erfahren. Im steten Umgang mit jenen großen Tonmeistern, die gerade in der Bändigung ihrer Leidenschaft zeigen, wie tief diese Leidenschaft und aber auch wie göttlich ihr Genius sey, gewannen Sie undewußt jenes Maß der sittlichen Haltung, welches Ihnen fälschlich Mangel an Leidenschaft dünkt. Ihre Kunstgenossen gaben Ihnen darum den Spottnamen "Iphigenia." Lassen Sie sich denselben gefallen; er ist ein Chrenname, bei welchem zwei unsere größten Geister, Gluck und Goethe, Gewatter gestanden. "Sage mir mit wem du umgehft, auf daß

ich dir sage wer du bist." Glauben Sie, das gelte blos von unserm Umgange mit Menschen? Wahrlich es gilt eben so gut von unserm Berkehr mit Kunstwerken, der doch oft so viel treuer und gründlicher ist, als das slüchtige Vorbeistreisfen an hundert Eintags-Freunden.

Jeber jungen Dame würde ich's übel nehmen, wenn fie mir von ihrer leibenschaftlosen Natur spräche, nur einer Tonfünstlerin nicht. Denn unfre modernen Musiker, bei welchen "jeglicher Ton accentuirt" ist, treiben einen solchen Unfug mit dem Scheine ber Leibenschaft, daß es hier fast wie ein Reichen der höheren Bildung erscheint, sich mit dem Scheine der Leidenschaftlofiakeit zu schmücken. So erstand denn eine neue Reterei, por welcher ich Sie boppelt warnen möchte. Biele treffliche Männer glauben jest den rechten Geift unferer klaffischen Tonmeister erfaßt zu haben, wenn sie dieselben so rubig und gelaffen vortragen, als feven es ganz leidenschaftlose Philister gewesen, wenn sie Bach, ben ureigenen aber auch ureigenfinnigen Mann, so gabm und zierlich spielen wie eine bloße Kingerübung, wenn sie Gluck so steif im Tempo fingen, als ob ber stürmische Bulsschlag des großen Dramatiters nach bem Metronom gepocht habe, wenn fie Haydn's übermüthig frische, kede Weisen so unfrei und accentlos wiedergeben, als fepen sie für eine Spieluhr gefest.

Zwischen diesen Extremen treiben wir uns umber: hölzerne Classicität, form: und sessellose Romantik und eine absterbende moderne Kunst, die uns gleich einer alternden Kokette in jeder Note zeigen will, wie glübend und jung noch ihre Leidenschaft sey.

Preisen Sie sich gludlich, daß Sie im unbefangenen

fleten Umgang mit unsern größten Meistern der Schlla wie der Charhbois entronnen sind und ergriffen von einer Leidensschaft, die Sie nicht suchen, und die nur um so gesunder sproßt, je mehr Sie ihre Schößlinge zurückgeschnitten haben."

## Meunter Brief.

Mufitalifche Architettonit.

Ich nehme die Stizze meines musikalischen Selbstunters richtes wieder auf.

Die Händel'sche Oper führte mich zu den Rtalienern iener Reit. Eine reiche Auswahl weltlicher Cantaten und Arien von Aftorga, Durante, Traetta, Nicolo Borpora, Stefano di Spiga u. A. ward zu enträthseln versucht. Darunter war freilich manche Munie, der ich vergebens den Odem des Lebens wieder einzublasen strebte. Aber ber Ban namentlich der Solocantaten ward mir lehrreich. Ich erkannte, baß sie nichts anderes als Sonaten für die Singstimme sepen, in welchen die kargen Textesworte nur die allgemeine Stimmung gaben, im übrigen sich aber burchaus ber bergebrachten Architektur bes Tonstückes fügen mußten. Cantaten führten mich barum zu ben Sonaten und Geigen-Trios der gleichzeitigen Italiener. Ich meine nicht die Birtuosenstücke eines Tartini ober gar die geiftlosen Schnörkeleien eines Bugnani, fonbern jene folichten Gate eines Befoggi, die gleich Ottavio Vitoni's Messen so oft wie der lette Nachklang bes ftrengen Palestrinastyles in bas achtzehnte Sahrhundert hinein tonen. Sie steben den Quartetten unserer brei Leuten, deren Jeder von ganz anderen letzten Grundsätzen aus: geht, so daß sie nie zu einem Einigungspunkte kommen werden.

Wenn ich die Gränze zwischen Plastik und Malerei ziesen will, so beruse ich mich auf die Antike. Jedermann gessteht mir diese Berusung zu. Soll ich dagegen die durch unsere Reuromantiker so sehr verwischte Grenze zwischen Musik und Boesie ziehen, so kann ich mich auf kein allgemein anerkanntes Geset berusen. In der Musik kann uns Richard Wagner noch in die ganze ästhetische Consusion der Zopfzeit zurückwersen und mit seiner Verwechslung des dichterischen und musikalischen Ausdrucks den Halbgebildeten Sand in die Augen streuen. Für ihn haben Lessing und Windelmann nicht gelebt, zu deren größten Thaten es gehörte, im hindlick auf die Antike die Grenzlinie gezogen zu haben zwischen Zielen und Mitteln der einzelnen bildenden Künste und der Boesie.

Die Antike gibt uns einen Kanon des einfach Schönen. Gerade von dem einfach Schönen sind wir gegenwärtig in der Musik am weitesten abgekommen. Wer das einfach Schöne darstellen will, der gilt für einen Flachkopf, mindestens für einen Mann ohne Phantasie. Einer solchen Barbarei hält der bildende Künstler den Schild der Antike entgegen.

Die Blüthezeit der antiken Kunst nennt man die "klasssische Zeit" und hat dann diesen Ausdruck bei allen Künsten auch auf die späteren Spochen übertragen, in welchen die Weister sich erhoben zu dem Ibeal einer einfachen, naiven, masvollen Schönheit. In solchen Spochen ist dann auch das Studium der Antike wieder belebt worden.

Welches aber ist in der Geschichte der Tonkunst die klassische Zeit? Darauf gibt es zahllose verschiedene Antworten;

eben weil der Ranon der antiken Schönbeit dem Musiker fehlt. Der Gine läßt die klaffische Reit mit Bach abschließen und der Andere fängt sie gerade erst mit Bach an. Beethoven wird von der halben musikalischen Welt das Haupt der klassischen Beriode genannt, von der andern Hälfte das Haupt ber romantischen. Den, Neuromantikern gilt ber fpatere Stol Beethoven's als der eigentlich klassische, den Musikern der älteren Schule bagegen umgekehrt gerabe ber frühere Styl. Ja es gibt jest sogar Biele, benen die Mufik der Gegenwart ober gar erst die "Musik ber Zukunft" als die klassische erscheint, die Handn=Mozart'sche Beriode aber als eine Beriode des Bopfes; dagegen bin ich selber der unmaßgeblichen Meinung, daß jene Periode nur ein gang kleines Bopfchen gehabt und vielmehr in einem großen Theile ber gegenwärtigen Musik ber Zopf erst recht ausgewachsen und eine Berfchnör= kelung, ein gleißender Byzantinismus zu Tage gekommen sey, so widerwärtig wie ihn kaum eine frühere Reit in der Geschichte ber Tonkunft kannte.

Wer hat nun Recht und wo liegt die klassische Zeit?

Der antike Geist des Maßes, der Versöhnung, der naiven, heiteren Schönheit bricht schon bei jenem merkwürzdigen Tondichter hervor, der sich als der letzte mittelalterliche Künstler mitten in die Zeit der Renaissance stellt, bei Palestrina. Er hat "klassische" Elemente, insofern er die einsachen, reinen Formen des italienischen Volksgesanges statt der überladenen contrapunktischen Schnörkel der Niederländer in seine Messen dringt. Eben als ein solcher Classisch, opfernd dem unbekannten Gott der musikalischen Antike, wird er der große Reformator seiner Kunst.

Die weltlichen und geiftlichen Meister der späteren rösmischen Tonschule bauen weiter an den Borhallen einer klassischen Musik, indem sie Symmetrie, eine durchsichtige hellenische Architektonik in die Tonstücke bringen, und die gebuns dene Melodie zu natürlicher Anmuth und edler Sinnlichkeit entsessell.

Sie waren dem achtzehnten Jahrhundert die eigentlichen Stellvertreter der musikalischen Antike, und was der Bildner in Rom bei den griechischen und römischen Marmortrümmern suchte, das trieb auch die deutschen Jünger der Tonkunst damals nach Rom: auch sie suchten die ästhetische Jucht eines Studiums der Antike, aber suchten dieselbe bei lebenden Meistern.

Die alten Italiener hatten die wunderbare Naturgabe, mühelos jene einfach schönen, stüssigen, natürlichen Melodien auszuströmen, die sich wie von selbst singen, sparsam zu arbeiten, ohne arm zu seyn, züchtig und doch nicht spröde, volksthümlich und doch ebel und vornehm. Der klassische Himmel, der über ihnen leuchtete, der klassische Boden, auf dem sie wandelten, that ihnen diesen gnadenreichen Zauber an, und gar manchem mittelmäßigen italienischen Musikanten war durch mehr als ein Jahrhundert dieser Hauch klassischer Formenanmuth im Schlase gegeben, um den sich in Deutschland die begabtesten Geister oft vergeblich müheten.

In der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts haben wir eben so große und größere Tonmeister gehabt als die Italiener. Dennoch wanderte jeder Musiker, der etwas Tüchtiges werden wollte, über die Alpen. Die Technik, die den Musikanten macht, konnte er daheim lernen, aber das

ästhetische Maß, den seinen Takt für die Reinheit und Klarsheit der Form, was den Musiker macht, die Schule der musstalischen Antike suchte er in Italien.

Bei handel mögen wir die Früchte biefer Wanderfahrt nach Atalien beutlich erkennen. Gluck hängt inniger mit ben klaffischen Italienern zusammen, als man gewöhnlich meint; seine klaren Melodien und seine masvolle Instrumentation bekunden die Begeisterung für das Studium der mufikalischen Antike im Sinne seiner Reit. hier reicht er bem leichtfertig talentvollen Biccini versöhnt die Sand, mehr noch dem tiefer gebenden Sacchini. Und vernähme er, der Meister antiker Großheit im musikalischen Drama, ben Unfug, welchen man beute mit seinem Namen treibt, indem man ihn als den Großvater aller mobernen titanischen Struwelveter, als einen formlosen Deklamator, als das Zwittergespenst eines balben Boeten und halben Musikers binzustellen sucht: wahrlich biefer gange Musiker würde benen, die feinen Namen migbrauchen, nicht minder derb den Text lesen, als er ihn seiner Zeit nach der andern Seite bin den spielenden musikalischen Rlachtöpfen unter ben Zeitgenoffen gelesen bat.

Das Studium der klassischen Formen der alten Italiener trägt seine köstliche Frucht bei Haydn und Mozart, und auch der junge Beethoven nimmt noch Theil an diesem reichen Erbe mehr als eines Jahrhunderts. Bas diese Leute so sest und meistermäßig sicher machte im Gedanken wie in der Technik, das ist nicht blos ihr Genius gewesen: es wirkte auch mit der seste, von den Italienern überkommene Kanon der einfach schönen Form. Schon in der bloßen Einbildung, als besäßen sie das Musterbild einer musikalischen Antike,

gewannen sie die Kraft, ihre Epoche zu der vorwiegend vom Klaffifden Geifte burchbrungenen zu erheben. So ward auch ibnen, gleich den alten Stalienern, der Hauch antiker Formenfconbeit mühelos gegeben, wie im Schlafe. Als eines ber tiefften Rathsel ber Culturgeschichte fleigt es vor uns auf, daß diese Männer in berselben Reit, wo Klopstod. Lessing, Goethe, Berder und Schiller bewußt und absichtlich in bem Studium des klassischen Alterthums edlere und reinere Formen der deutschen Boesie gewannen, ohne allen Zusammen= bang mit jener literarischen Strömung inftinctiv bem gleichen Riele zustenerten. Für uns schufen sie ein neues Ibeal ber musitalischen Antike, handn, indem er Symphonien als Tafelmusik für den Kürsten Esterbazy schrieb. Mozart, indem er Opern für eigenfinnige Theaterdirektionen feste. fuhren dabei so naiv, wie die altdeutschen Maler malten. Es gilt von diesen äußerlich beschränkten, innerlich vollenbeten Werken, was Goethe von Rafgel's Sibyllen fagt: "wie in dem Organismus der Natur, so thut sich auch in der Kunft innerhalb ber genaueften Schrante die Bolltom= menbeit ber Lebensäußerung tunb." Als Mogart eine Symphonie bichten wollte, die den Charafter des Herrschergewaltigen trüge, ward eine Jupiter-Symphonie baraus. Sie ist Mozart's Sinfonia eroica. Beethoven, ber Roman= tiker, soll schon an Napoleon gedacht haben, als er seine Symphonie dieses Namens schrieb; Mozart bachte noch an tus Jupiter. Sier stellt fich ber golbene Abend ber Klaffischen Beriobe bem glühenden Sonnenaufgang ber romantischen gegen= über. Mozart's Jupiter ift ein Stud von einer musikalischen Antike im Sinne ber großen alten Italiener und ber großen

With the

alten beutschen Meister. Es ift ein Jupiter voll feliger Beiter= keit, Jupiter, der bei Rektar und Ambrosia sist, der mit Semele. Danae und den vielen anderen Schönen allerlei curiose Abenteuer hat, ber im Menuett auf der Hochzeit der Thetis tanzt, aber dem auch im Abagio die verföhnten Som= nen ber opfernden Sterblichen erklingen, und ber in bem berrlich fugirten Finale als Weltbeberrfcher auf bas irbifche Gewimmel niederblickt. Der wunderbar barmonische, klare in sich befriedigte Gesammtbau dieser Symphonie ist eben "klaffisch," bellenisch, im Sinne bes damals von ben Stalienern überlieferten Ranons der musikalischen Antike; die Gedanken aber und die einzelnen Melodien und Sarmonien find ächt beutsch. Beneidenswerthe Reit, der eine feste Form ber musikalischen Architektonik noch wie für die Ewigkeit gebaut ftand! Die großen Geifter ftütten fich baran; fie erftarrten nicht in diesen Formen. Mozart's Jupiter ward ein beutscher Jupiter; benn der Künstler vermochte wohl sich aufauschwingen zu einer mabrhaft antiken einfachen Großartigkeit, aber er blieb dabei doch durchaus in seiner nationalen Art steben, er bichtete nicht mit bistorischer und philosophischer Rritif, auch nicht befruchtet vom Studium des Alterthums wie Schiller und Goethe, sondern blos in genialer Divination bes antiken Geistes und obne sich selbst und seiner Gegenwart im minbesten untreu zu werden.

So muffen wir denn die musikalische Antike in jener Frühlingszeit der modernen Tonkunst suchen, wo die großen Meister so naw und doch so sicher die Grundlinien der verschiebenen Kunstgattungen zogen und so den Grundbau zur musikalischen Aesthetik legten, ohne selber in ästhetischen Reflexionen befangen zu seyn. Für die Kirchenmusit thaten dies die großen Italiener des sechzehnten, für die weltliche die großen Deutschen des achtzehnten Jahrhunderts. Wer solchen historischen Ausgang verschmäht, der kann das absolut Schöne in der Tonkunst am Ende auch a priori in der Negermusik sinden oder das Ideal der Architektur in der indischen Pagode oder der Plastik in den Gögenzbildern der Sübseeinseln.

Man lerne und lehre Aesthetit an jenen Bätern der modernen Musik nicht blos zur Erziehung der Jugend, sondern auch der ausgewachsenen Musiker. Zum naiven Schassen ist unsere Kunst bereits zu alt. Sie wird entweder unterzehen in der Maßlosigkeit und Berwilderung der deutschen und französischen Neuromantiker, oder sie muß mit klarem Bewußtseyn sich wieder einleben in jenen Geist des Maßes, der uns in so verschiedener Form als der klassische Geist erschienen ist. Denn jenen modernen Byzantinern sind die Meisterwerke der musükalischen Antike vergraben unter Schutt und Trümmern, wie weiland ihren Ahnherrn die Meisterwerke von Hellas und Kom.

Die alten Fabelbücher sagen aber, als nach bem golbenen Zeitalter alle Götter ber Erbe entstohen, ba seh nur
eine Göttin — die Hoffnung — zurückgeblieben. So ist
auch der entgötterten Musik nur die Hoffnung, nur eine
einzige Berheißung zurückgeblieben, daß auch wir die Antike
in der Tonkunst noch nicht ganz verlieren sollen. Diese Berbeißung ruht auf dem historischen und ästhetischen
Studium unserer Kunst, worin wir es jeder vergangenen Zeit leicht zuvorthun und wiedergewinnen können,

was uns im naiven Schaffen für immer verloren ift. Diese Berheißung ift uns außerdem bewahrt in dem beutschen Volksliede, welches auch in ber Zeit nach Beethoven fort und fort unfere musikalische Lvrik befruchtete und den reinen klassischen Geist in so manchem kleinen köstlichen Liebe Schubert's, Mendelssohn's und vieler Anderen fortleben ließ. Selbst bei Schumann bricht bie Reuschbeit und naive Schonbeit der Antike durch, wo er sich der volkstbümlichen Weise bes beutschen Liedes unbefangen bingibt. Hier ift unfre moderne Musik noch wablverwandt ber Goethe'schen Dichtung. wenn auch in anderem Sinne, als es Mozart's Lieder waren. In der einfachen Liedesform besiten wir wenigstens noch eine einzige acht moderne Kunsiform, die da zwingt zu Ebenmaß und Einfalt. Schon zweimal — bei Paleftrina und Handn — hat sich aus der schlichten volksthümlichen Beise beraus die ganze Musik veriungt. Dieselbe Verbeikung ist auch uns noch im Liebe gegeben, eine Verheißung, die Hölberlin, — auch ein Mann ber antiken Form — in ben tieffinnigen Spruch gefaßt bat:

> "Und ift ein großes Bort vonnöthen, Mutter Ratur, fo gebentt man Deiner!"

## Elfter Brief.

Mufitgefdichte.

Ich will meine Refultate noch einmal kurz und bündig faffen. Wir sollen Musik studiren, nicht um des Spielens, sons bern um der Musik willen, um der Kunst willen, um

ber ästhetischen Gesittung willen und von wegen der historischen Erkenntniß unserer gesammten Cultur, davon die Musikkein geringes Bruchstück ist.

Wir sollen uns einleben in die Geschichte der Musik, und selbst bei jedem Schritte des rein technischen Studiums soll dieser Gedanke beachtet sehn.

Die ganze Litteratur unserer großen Tonbichtungen burchzuarbeiten, ift freilich eine Lebensaufgabe für ben Kachmann. Aber ein Jeber, ber sich ber Musik auch nur als eines Bulfsftudiums befleifit, soll wenigstens ben einzelnen Aweig, an welchem er lernt, in seinem historischen Rusammenhange erfassen. Der Eine mag von Sonate, Quartett und Symphonie ausgeben, der Andere von Over und Oratorium, der Dritte vom Lieb, ber Bierte von der Kirchenmusik. Aber er foll bann nicht blos auf ein paar Stüdlein ober etlichen Lieblingsmeistern reiten, benn bies ist ber rechte schlechte Dilettantismus, sondern die ganze Gattung von der Wurzel an burchforfchen und im fteten Blid auf ihre Beräftelung mit bem vielstämmigen Bunberbaume ber ganzen Tontunft. Der bloge Kunstfreund, welcher sich in feinen Studien beschränkt, aber in biefer Beschränkung gang ift, bat mehr Frucht von der Runft, als der Rünftler, welcher fragmentarisch ziellos in allen Fernen und Weiten ber Mufik herumvagirt.

In's Centrum stelle man immer die wahrhaft schöpferisschen Meister, nicht die bloßen Schüler und Nachahmer. Aber hat man einmal bei den epochemachenden Größen sesten Fuß gefaßt, dann lerne man auch die kleineren Männer der Bersmittelung und der Uebergänge kennen; denn sonst bleibt auch

bas gründlichste Studium jener Heroen dennoch dilettantisches Studwerk.

Das Alte, Einfache, Sprobe, Strenge ist ein besserer Stoff jur intellektuellen, kunftlerischen und fittlichen Rucht, als das Moderne, Reiche, Weiche, Selbstverständliche. Renem bedarf es ? nger Lebre und selbstentsagenden Kleißes; dieses kommt uns nachgebends schon von selber angeflogen. Den Ginflüffen ber Gegenwart kann fich Niemand entziehen; wer sich aber die Vergangenheit mit eigener Arbeit errungen bat, der wird inmitten dieser Einflüsse wenigstens fest auf feinen eigenen Beinen stehn. Wir führen ben Jungling durch Homer und Sophokles in das Studium der Boesie. barum im mindesten zu fürchten, daß ihm foldergestalt ber Geschmad für die modernen Dichter verdorben werde ober daß er sein Lebenlang festgebannt bleibe bei Herametern und Trimetern. Man weiß, daß die Leute ihren Shakespeare und Schiller und Goethe, ihren Ubland und Blaten nachgebends nur um fo ficherer von felber finden; aber ibren homer und Sophofles murben fie nicht von felber gefunden Den gleichen Weg follte auch der Musikunterricht baben. geben.

An den klassischen Meistern, an den Bätern der Kunst, entwickele man das Fundament der musikalischen Aesthetik, nicht an den werdenden und verschwindenden Bersuchen der Spigonen. Dem historischen Studium sehlt die Krone, wenn wir uns nicht zuletzt die ästhetischen Grundwahrheiten aus demselben abziehen, und die Aesthetik steht in der Luft, wenn sie nicht von den Thatsachen der Kunstgeschichte ausgeht. In der Kirchengeschichte stedt die Dogmatik und in der Dogmatik Richt, Culturstuvien.

die Kirchengeschichte. Nur ift noch nicht Geschichte, was eben erst wird und wächst.

Man foll aber die Kunftgeschichte nicht blos erleben an dem Studium der Kunftwerke, man foll sie auch wiffenschaft- lich geordnet überschauen. Darum geselle sich zu dem historisschen Studium der Kunft auch noch das Studium der Historie der Kunft. Dies liegt für den Musiker leider noch tief im Argen.

Wir besiten musikalische Conservatorien. Sie sollten die rechten Bochschulen für Aesthetik und Geschichte ber Tonkunft sepn. Sind sie es wirklich? An mehreren bieser Anstalten werben allerdings die vorgebachten Disciplinen gelesen. Aber ich habe auch noch fürzlich mit Staunen bemerkt, daß bei einem beutschen Conservatorium, welches Staatsanstalt und aus öffentlichen Mitteln fundirt ift, weder Geschichte noch Aefthetik der Tonkunft im Lehrplane steht und überhaupt gar kein Lebrer für diefe Fächer angestellt ift! Run fällt aber boch ein solches Conservatorium culturpolizeilich ganz in diefelbe Kategorie mit unfern Akademien der bilbenden Künste. Das beißt, es ift nicht in erfter Linie eine Anstalt, wo man gut fingen, geigen, floteblafen und orgelfpielen lernen foll; benn bies lehren dieselben Meister, welche am Conservatorium wirken, als Privatlehrer ebenfogut, und es liegt doch wahrlich bem Staate febr fern, für gute Sanger, Beiger und Flötiften Geld auszugeben. Dagegen gebort es zu feinen ächteften culturpolitischen Aufgaben, eine Runftpflege zu fordern, welche, das Maß der privaten Kräfte übersteigend, auf die Wahrung ber höchsten Reinheit, Gefundheit und Idealität ber Runft als eines volksbildenden Elementes gerichtet ift. Bei einem

Conservatorium als Staatsinstitut muffen baber voranstehen: Geschichte und Aefthetik ber Tonkunft und Compositionslehre. Die obengenannten rein technischen Rächer follen freilich auch nebenbergeben, aber auch nur — nebenber. Die Käben der ganzen Anstalt sollen zusammenlaufen in den Händen des Geschichtslehrers, bes Aesthetiters und des Compositionslehrers. Denn Sänger, Beiger und Flötisten werben immer nur Musikunterricht ertheilen, Jene aber leiten die musikalische Er-In folder Einbeit und Unabbangigkeit aber wird fein Brivatmann, und fen er der gefeiertste Meister, die Sache in die hand nehmen können; denn der Einzelne kann immer nur eine Schule gründen, teine Atademie. Darum ift es recht, wenn ber Staat zugreift und eine Hochschule ber Musik fundirt, deren Wirkung nicht blos auf die Kachmusiker, fondern auf die ganze gebildete Nation, auf unsere ganze Die Vorträge über Geschichte und ästbetische Cultur zielt. Aesthetik ber Tonkunst müßten bann auch allgemein zugänglich febn und sie würden, wo der rechte Mann auf bem Ratheber ftunbe, gewiß von Hospitanten aus allen Ständen befucht werben. Die technischen Uebungen ber eigentlichen Schüler aber würden ihre lette Spite gleichfalls in diefen Vorträgen finden: benn mit den Rräften ber Anstalt müßten fortlaufende bistorische Concerte in die bistorischen und aftbetischen Colle= gien eingewebt werden, so daß die Anschauung stets neben Der Bortheil mare unberechenbar. der Lebre stünde. litterarische Thätigkeit ist schwach und klein neben bem lebenbigen Wort und ben lebendigen Kunftgebilden, die man in ben Sälen einer folden Akademie borte und ichaute. eine Stadt, welche ein Conferbatorium dieser Art befäße

würde in kurzer Frist eine herrschende Metropole sehn im beutschen Musikleben.

An unsern Universitäten baben wir Lebrstüble ber Litterargeschichte, Lehrstühle für Geschichte und Aefthetit ber bilbenben Runft, und zwar wirken auf biesen Lehrstühlen nicht etwa Techniker als Maler und Boeten, sonbern Siftoriker, Philologen und Philosophen, benen natürlich einbringende praftische Studien in den betreffenden Rünften nicht feblen Run gibt es freilich auch Musiklehrer an ben beutschen Universitäten; diese sind aber, mit feltenen Ausnahmen, blos Techniker, nicht kunftlerisch burchgebildete Manner ber Biffenschaft, und in den Lektionskatalogen gerath foldergestalt die Rusik leider noch oft unter die sogenannten "freien Rünfte," das beißt in jenen hintersten Winkel, wo auch Reitlebrer. Rechtmeister und Tangmeister als freie Künftler verzeichnet steben, die Musikprofessur wird zu einer Sinecure, einem bloßen Titel. Daß diese Musiklebrer, so tüchtige Rünftler fie fenn mögen, nur in ben feltenften Rallen als wiffenschaft= liche Lehrer wirken, daß fie überhaupt gar nicht zu bem Awede angestellt find, um aus bem Schoofe ber philosophischen Kakultät beraus, die Wissenschaft ber Tonkunft und nament= lich die Geschichte der Tonkunft in ihrem Zusammenhange mit ber allgemeinen Culturgeschichte vorzutragen, — bas weiß Reber, ber deutsche Universitäten besucht hat. Ich möchte Ihnen wohl die Frage bringend an's Herz legen, ob es nicht geboten sey, im hinblid auf den wahren Rothstand unserer musikalischen Erziehung, tüchtige Männer jum wiffenschaftlichen Anbau ber Geschichte und Aesthetik ber Tonkunft an beutsche Hochschulen zn berufen und zwar in einer äußeren

Stellung, welche den Studenten den alten Glauben benähme, als sei die Musikprosessur eine bloße Dekoration und Spielerei. Ein Evllegium über Bach oder Händel paßt so gut in den Rahmen der philosophischen Fakultät, wie ein Collegium über Dante oder Goethe's Faust. Der Musikhistoriker an der Universität wird sich dabei ergänzend gegenüberstellen dem Musikhistoriker am Conservatorium. Jener wird als Culturhistoriker mitarbeiten an der Kunstgeschichte; dieser gibt als Kunsthistoriker Forschungen zur Culturgeschichte.

Sind nur diese ersten Schritte gethan, dann wird man von oben nach unten weitergehen müssen. Auch der Rusitunterricht an den Symnasien und namentlich an den Schullehrerseminarien wird im Kleineren Ringe theilnehmen am befruchtenden Geschichtsstudium. Eine Welt von Resormen für die ganze ästhetische Cultur der Nation liegt dann vor uns ausgebreitet.

Ich schwimme nicht gegen den Strom, indem ich dies Alles sage; ich schwimme mit dem Strom. Seit zehn Jahren ist der Eiser für die Geschichte der Musik in Deutschland riesenhaft gewachsen. Hat ihm die Litteratur auch noch nicht in epochemachenden großen Geschichtswerken Genüge geleistet, so doch in einer Reihe bedeutender monographischer Schriften, welche die Musik mehr und mehr in Berbindung bringen mit der gesammten Culturgeschichte. Man spürt es nachgerade, daß die Musik ein ebenso gewaltiger Faktor in der Gesittung des 18. und 19. Jahrhunderts ist, wie Poesse und bildende Kunst und Wissenschaft, ja daß in der Periode von Händel bis Beethoven der deutsche Geist bei den Musikern in einer Tiese, Kraft und Reinheit hervorbrach, die nur in den größten

Kunstepochen aller Zeiten und Bölker ihres Gleichen findet, Selbst jene moderne Schule, welche uns lehren wollte, über der Zukunft die Vergangenheit zu vergessen, hat auf dem Wege der Opposition den Eiser für die Geschichte unserer Kunst erstaunlich gefördert, wie ja auch der Teufel mehr Menschen zur Tugend bekehrt als alle Heiligen.

Unsere musikalischen Classiker sind niemals vorher in so vielen und correkten Ausgaben gebruckt, so gründlich litterarisch commentirt und mit so größer Pietät in Concerten und im Hause ausgeführt worden, wie gegenwärtig. Sie haben sämmtlich jetzt schon einen breiteren Wirkungskreis in allem Bolke als bei Lebzeiten. Daß diese Wirkung auch eine tiefere werde, dafür bedarf es der gründlichen Resorm unserer musskalischen Erziehung, die nicht auf eine geträumte Zukunft zu harren braucht: die Gegenwart ist schon reif für dieselbe.

Und mit diesem trostreichen Gedanken breche ich ab. Ich richtete diese Briefe an Sie als an einen unmusikalischen Mann; aber Sie sind ein politischer Mann, der den tiesen Zusammenhang zwischen unseren musikalischen Nothständen und unserer ganzen Gesittung auch da herauszulesen weiß, wo ich ihn nicht immer andeutete, ein Mann von universeller Bilbung, der also den Werth einer so hohen Kunst für unser ganzes Culturleben scharf durchschaut, auch wenn Sie nicht Klavier spielen oder Lieder singen. Es ist an der Zeit, siber die Musik auch von anderem Standpunkt zu reden als dem musikalischen. Die reinen Handwerksmusiker haben die Musik heruntergebracht und schelten auf die Dilettanten. Inzwischen waren es — seit alten Tagen — sogenannte Dilettanten, welche die Geschichte der Musik schrieben und eine Aesthetik

dieser Kunst begründeten, Dilettanten, welche die vergradenen Schätze der alten Kirchennusik wieder an's Licht zogen, Die lettanten, welche Oratorienvereine in's Leben riesen und Sängerseste und Sängerbünde, Dilettanten, welche durch ihre liebevolle Pssege ächter Kammer = und Hausmusik die hunderts tausendfältige Verbreitung unserer reinsten, klassischsen Tonwerke erst buchhändlerisch ermöglichten, Dilettanten, welche der musikalischen Debatte den Weg in die großen Organe der Presse bahnten und die verkommene musikalische Kritik der litterarischen ebenbürtig machten. Lassen wir Dilettanten darum jene Musiker schelnen und rächen wir uns an ihnen, indem wir die Musik rastlos höher zu heben trachten, nicht uns zu Ehren, sondern zu Ehren der Kunst.

4 gB

. •

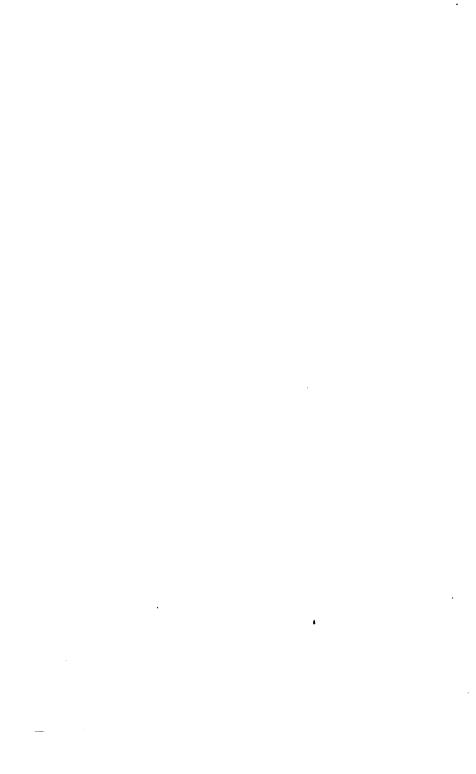

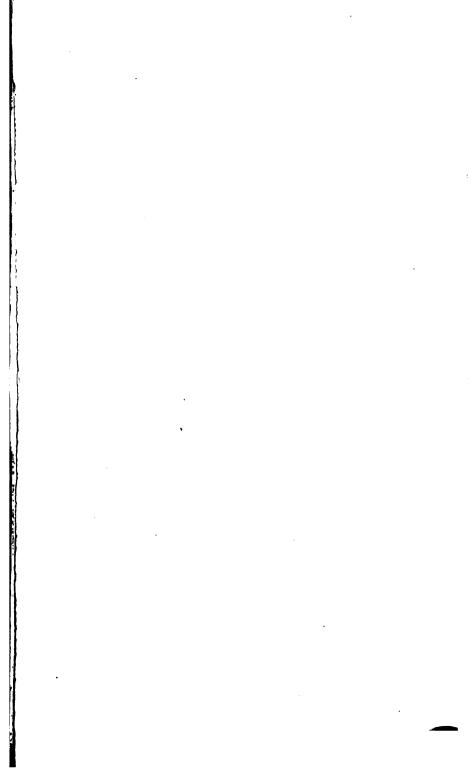

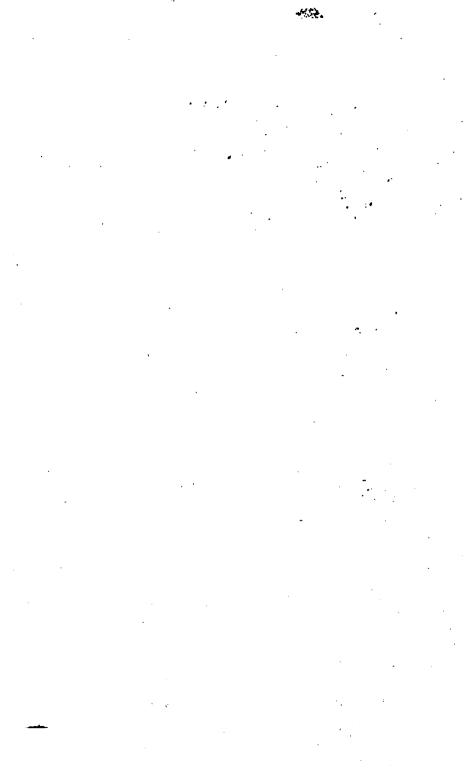



